

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Sammkung Gösch

Unser heutiges Willen in kurzen, klaren, allgemeinverständlichen

Sebe Rummer in elegantem Leinwandband 80



varpenung umeres gesamten Wiffens bilden dürfte.

Dem fachmann aber find die Bandden praktische Re titorien und Nachschlagebücher, die in übersichtlicher, a Meinungen und Richtungen zusammenfassender, völlig objekti Weise den modernsten allgemeinen Stand der betreffender-

# harl Mendlove 1902

ammlung Gofchen. Je in elegantem &

6. 3. Golden'ide Verlagshandlung, Leipzig.

119 mò War

fein.

do-311 unb Dr.

iche :

ach s. be-



Rir 22 Mibbilbungen. Mr. 74. vegungsipiele v. Brof. Dr. E. tobliauid. Mit 14 Abbild. Nr. 96. anit fiche: Ruppflangen, Bflange,

15 gignren. on. o Phyfitalifche, von Brof. W. Mapler. Mit vielen fig. Rr. 186 forstwiffenschaft von Brof. Dr. Up. Schwappach. Nr. 106.

# Sammlung Gofchen.

Je in elegantem Leinwandband

80 '

6. J. Golden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Fremdwort, D., i. Deutschen von Dr. Aud. Alcinpaul. Ar. 55. Geodäste von Prof. Dr. C. Reinhers. Mit 66 Abbild. Ar. 102. Geographie. Mathemat.

- Geographie, Mathemat., qusammenhängend entwidelt und mit geordneten Dentäbungen versehen von kurt Geißter. Mit 14 Figuren. Re. 92.
- Physische, v. Brof. Dr. Siegm. Gunther. Wit 82 Abbisbungen. Rr. 26.
- fiehe auch : Banbertunbe.

Geologie von Dr. Eberh, Fraas. Mit 16 Abbitd. und 4 Tafeln mit über 50 Figuren. Nr. 13.

Geometrie, Ebene, von Brof. S. Mahler. Mit 115 zweifarbigen Figuren. Nr. 41.

- Unalytische, der Ebene von Brof. Dr. M. Simon. Mit 57 Figuren. Rr. 65.
- Unalytische, d. Raumes bon Brof. Dr. M. Simon. Mit 28 Abbildungen. Rr. 89.
- Projektive, von Dr. Karl Doehlemann. Mit 57 jum Teil zweifarbigen Figuren. Nr. 72.
- Geschichte, Deutsche, im Mittelalter von Dr. F. Rurze. Rr. 88.
- Französische, von Brof. Dr. R. Sternfeld. Rr. 85.
- Griechische, bon Brof. Dr. g. Smoboda. Rr. 49.
- des alten Morgenlandes von Brof. Dr. Fr. Hommel. Mit 6 Bildern und 1 Karte. Rr. 48.
- Oesterreichische, I: Bon ber Urzeit bis 1526 von Brof. Dr. Frg. v. Krones. Rr. 104.
- II: Bon 1526 bis gur Gegen-Prof. Dr. Frg. v. Rrones.

e, v. Dr. Julius Roc.

Geschichte, Sächsische, von tor Prof. Dr. E. Kaemmel. Nr.

— der Malerei siehe: Maler

— der Musik siehe: Musik. — der deutschen Spra

fiehe: Grammatit, Deutsche. Besundheitslehre fiehe: Me-

liche Körper, Der. Götter- und Belde

Götter- und Heldensch siehe: Mythologie.

Sottfried von Straßbi siehe: hartmann von Aue. Grammatik, Deutsche, kurze Geschichte ber beuts

Sprache v. Dr. Otto Lyon. Ar — Griechische, I: Formenle von Brof. Dr. Hans Meis

Rr. 117.

- II: Spntag von Brof.

Dans Melber. Rr. 118.

— Cateinische, von Brof. Dr.

Botio. Nr. 82. — Mittelhochdeutsche, sie

Ribelunge Rot.

— **Unifische**, von Dr. Erich ?
neter. Rr. 66.

— — flehe auch: Ruffifch. Gefprad buch, — Lefebuch.

Graphischen Künste, Di von Carl Rampmann. Mit 3 B lagen und 40 Abbild. Nr. 75.

Harmonielehre von Musitbire A. halm. Mit vielen Notenb spielen. Nr. 120.

Hartmann von Une, Wol ram von Eschenbach i Gottfr. von Strakburg Auswahl aus ben höse Epos v Pros. Dr. A. Warold. Mr. 22.

Heldenfage, Die deutsch von Dr. O. B. Jiriczek. Mit Taseln. Ar. 32.

- fiehe auch: Mythologie.

Berder, Der Cid. Herausgege von Dr. E. Raumann. Nr. 36.

-, o. Dr. Juitus Mo

# Sammlung Göschen

# Stilkunde

bon

# Karl Otto Hartmann

Urchitett, Gemerbeschulvorftand in Dosbach (Baben)

12 Bollbildern und 179 Tegtillustrationen

Zweite Auflage

Leipzig G. J. Göfchen'iche Berlagshandlung 1900 NA200 H46 726.9 1900 H333 7114233

> Ulle Rechte, insbesondere bas Uebersegungsred ber Berlagshandlung vorbehalten.



Drud von Carl Rembolt & Co. in Seilbronn.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                     |            |           |         |   | Geite          |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------|---|----------------|
| :rileitung                          |            |           |         |   | 5              |
| til der Aegypter .                  |            |           |         |   | 7              |
| is Ourth han elistifchen            | Watter     | •         | •       | • | 18             |
| ie Kunst der asiatischen            | Bottet     | •         | •       | • |                |
| er Stil der Griechen                | •          | •         | •       | • | 19             |
| Griechifche Bautunft .              |            | •         |         | • | 21             |
| Griechische Tempel .                | •          | •         | •       |   | 21             |
| Dorifche Ordnung .                  | •          | •         | •       | • | 28             |
| Jonifche Ordnung .                  | •          | •         | •       | • | 30<br>34       |
| Korinthische Ordnung                | •          | •         | •       | • | 3 <del>4</del> |
| Ornamentik<br>Epochen und Denkmäler | •          | •         | . •     | • | 30<br>37       |
| Blaftif                             | •          | •         | •       | • | 39             |
| Malerei                             | •          | •         | •       | • | 41             |
| Rleinfünfte .                       | •          | •         | •       | • | 42             |
| er Stil ber Römer .                 | •          | •         | •       | • | 43             |
| Runft ber Etruster .                | •          | •         | •       | • | 44             |
| Tempelbau                           | •          | •         | •       | • | 48             |
| Formen ber einzelnen Bo             | malieher   | •         | •       | • | 48             |
| Gemölbebau                          | mysseuce   | •         | •       | • | 55             |
| Das romifche Baufpftem              | •          | •         | •       | • | 57             |
| Ornament                            |            | :         | ·       | • | 59             |
| Blaftit                             |            |           |         |   | - 60           |
| Malerei                             |            |           |         | • | 62             |
| Rleinfünfte                         |            |           |         |   | 68             |
| Epochen und Denkmaler               |            |           | •       |   | 65             |
| er altchristliche und byz           | antinische | Stil      |         |   | 67             |
| Bafilita                            |            | •         | _       |   | υ8             |
| Architeftur-Details .               |            |           |         |   | 70             |
| Bildnerei und Malerei               |            |           |         |   | 71             |
| Centralbau                          |            |           |         |   | 73             |
| er Stil des Jslam                   |            |           | • •     |   | 78             |
| Mojcheen                            |            |           |         |   | 78             |
| Architettur .                       |            |           |         |   | 80             |
| Ornament                            | •          |           |         |   | 82             |
| Berbreitung                         |            |           |         |   | 84             |
| er romanische Stil .                |            |           |         |   | 86             |
| Grundrißenfwicklung .               |            |           |         |   | 88             |
| Innere Raumentwidlung               |            |           |         |   | 90             |
| Neußere Formen .                    |            |           |         | • | 93             |
| Architektur-Details .               |            |           |         |   | 97             |
| Ornamentif                          | •          |           |         |   | 104            |
| Rlofter- und Brofanbauter           | t.         |           |         |   | 106            |
| Malerei und Bilbnerei               | •          | •         | •       | • | 108            |
| Rleinfunfte .                       |            |           | 0       |   | 109            |
| Entwidlung und Berbreiti            | ang in ben | einzeinen | zandern | • | 110            |
| llebergangsstil .                   | ٠          | •         | •       | • | 111            |
| Evocen                              |            |           |         |   | 114            |

| 9. Der gothische G | 5til              |            |           |         |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
| Grundrifanla       |                   |            |           |         |
| Junere Raun        | ientwicku         | ng         |           |         |
| Meuferer Muf       | bau               |            |           |         |
| Einzelformen       |                   |            |           |         |
| Spatgothit         | -                 | •          |           |         |
| Ornamentil         |                   | •          |           |         |
| Bilbnerei          | •                 | -          | -         | -       |
| Malerei            | •                 |            | -         |         |
| Aleintunfte        | -                 | _          | :         |         |
| Rlofter- unb       | <b>Ř</b> rofanba: | uten       |           |         |
| Entwidelung        | in hen ei         | nzelnen S  | Ränbern   | _       |
| Epochen            |                   |            |           |         |
|                    |                   | •          | •         | •       |
| 10. Der Renaissan  | Lehu              | •          | •         | •       |
| Italienische F     | tenathanc         |            | •         | •       |
| Deutice Ren        | ullance           | • .        | •         | •       |
| In ben übrig       | en Bander         | rn         | •         | •       |
| Rleintunfte        | •                 | •          | •         | •       |
| Bilbnerei          | •                 | •          | •         | •       |
| Malerei            | •                 | •          | •         | •       |
| 11. Der Barocftil  |                   | •          |           | •       |
| In Italien (       | Tefuitenft        | iD (II     |           |         |
| In Frantreid       | (Stil L           | oúis XIV   | 7.)       |         |
| In Deutschlat      | ıb`               | •          | •         |         |
| In ben übrig       | en Lanber         | m          | •         | •       |
| Bilbnerei          |                   |            |           | -       |
| Malerei            |                   | _          | -         | -       |
| Rleinfünfte        | •                 |            | -         | -       |
| 12. Der Rofofoftil | ř                 | -          |           | -       |
|                    | •                 | •          | •         | •       |
| Regence            | •                 | •          | •         | •       |
| Stil Louis X       | V.                | 1          | •         | •       |
| Ornament bes       |                   |            | •         | •       |
| Bilbenbe Run       | jte.              | •          | •         | •       |
| Rleinfunfte        | ·                 | 45         |           | :       |
| In Deutschlar      | io uno oe         | n uorige   | u zanveri | ı       |
| 13. Der Bopfftil ( | Stil Lo           | uis XV     | 1.)       | •       |
| Architektur        |                   |            | •         | •       |
| Ornament           |                   |            |           | •       |
| Bopfftil in De     | utichland         |            | •         |         |
| Blaftit und D      | lalerei           |            |           |         |
| 14. Der Empirefti  | (                 |            |           |         |
| Architettur        |                   |            | •         | •       |
| Ornament .         | •                 | •          | •         | •       |
| Wobiliar           | •                 | •          | •         | •       |
|                    | ·                 | VIV        | `~~KK     |         |
| 15. Die Stilrichtu | ngen ve           | 9 AIA.     | Jagrgu    | noerts  |
| Reullafficismi     | 19                |            | •         |         |
| Romantil           | •                 |            |           |         |
| Bilbnerei unb      | Malerei           |            | •         |         |
| Reuefte Beit       |                   |            |           |         |
| Litteratur         | •                 | •          | ·         | •_      |
| Regifter ber t     | vicktigere        | n technisc | hen Bezei | dnungen |
| • • •              | -                 |            | -         | -       |

# Ginleitung.

Es darf wohl als eine feststehende Thatsache bezeichnet den, daß allen Böllern, auf welcher Kulturstuse dieselben auch besinden mögen, ein mächtiger Drang nach schöntsvoller Formgebung innewohnt, der naturgemäß zuerst in Schöpfungen für ein schützendes Obdach und für den Lichen Gebrauch zur Geltung kommt, aber zu einer eigentsen Kunstübung erst mit dem Zeitpunkt wird, mit welchem gelingt, in den Formen eine gewisse geistige Idee zum Sdruck zu bringen. Ie höher sich der Einzelne ausschwingt die höhere Ausgaben der allgemeine Kulturgrad eines Ises stellt, desto entwickelter und sortgeschrittener werden d die Kunsterzeugnisse selbst.

Dieselben müssen einerseits so vielgestaltig werden, wie Abstät oder die Idee es ist, der sie ihre Entstehung versten. Anderseits müssen aber auch diesenigen künstlerischen stungen, denen ein und derselbe Gedanke zu Grunde gest ist, allmählich auch übereinstimmende Erscheinungssormen wickeln, die um so einheitlicher und vollkommener werden, konsequenter und vollkommener die Idee selbst ist, welche rch die Kunst zur Darstellung gebracht werden soll. Bei en Kulturvölkern und zu allen Zeiten ist es aber die als chstes Ideal erkannte Gottesidee, die der künstlerischen Gestung die höchste Ausgabe zuweist. Deshalb werden auch werte für den religiösen Kult, besonders die Gottesse

häuser, zum Mittelpunkt für das kunftlerische Schaffen; ihnen gelangt die Kunst am unmittelbarften und volltom sten zur Erscheinung.

Da die Rünftler aller Zeiten die hier entwickelte Ru form als die vornehmste erkannten, legten sie biefelbe i allen ihren Werken zu Grunde. So entsteht allmäblich bestimmten Zeitaltern ein gang bestimmter Formentreis, für bie gesamten fünstlerischen Schöpfungen maggebend w und in welchem ber Rulturzustand und die fünstlerischen ! faffungen einer ganzen Epoche fprechend zum Ausbruck b men. Diesen Formentreis nun, ber aus ber religiöfen s fittlichen Anschauungsweise eines Boltes hervorgegangen i durch Gleichartigkeit ber kunftlerischen Aufgaben und Mittel hierfür sich entwickelt und zu einem harmonijd Gangen ausgebildet hat, nennen wir Stil. Derfelbe # sich uns in allererster Reihe in der Bautunft, ber älte und bebeutsamsten aller Runfte, die gewiffermagen ben Stat berfelben barftellt; in ihr fpiegelt fich bas ganze Rulturla ber einzelnen Nationen wieder; ihre Denkmäler find bie zeichnenbsten Markfteine für die Entwickelungsperioben Bölfer.

Freilich können wir bem Begriff "Stil" nur in kaug auf die Baukunst diese große und allgemeine Bebeut zuerkennen. Innerhalb und oft unabhängig von kommen die Einzelkünste, Bildnerei, Malerei, Rleinkünd die dinzelkünsten und gewinnen in bestimm Zeiträumen ihren eigenen "Stil", unter bem wir dann all dings mehr die Art und Beise der künstlerischen Darstells verstehen, das Ganze der in einer gewissen Epoche herrsch ben Art, einen Kunstgegenstand aufzusaffen und seine zweise Bestimmung auszudrücken. Ja wir stehen nicht

rhaupt iche eigenartig burchgebilbete Runftweise "Stil" zu inen, und in biefem Sinne hat wohl jeber Rünftler, ber einer feine Individualität tennzeichnenden Selbständigkeit angt ift, feinen eigenen Stil. Aus ben bon ben Rünftn ber Gegenwart verfolgten gemeinsamen Bestrebungen ents feln sich bann die in unserer Beit vorherrschenden Runftitungen, die um fo bominierender find, je größeren Anng sie in der Gesamtheit sinden und wohl auch, je flufreicher ihre Bertreter find. Wir geben biefen bas iftlerische Schaffen ber Gegenwart charafterisierenden Eigenalichkeiten ben Ramen "Beitstile". Diefelben find in er steten Um= und Fortbilbung begriffen im Gegensat au biftorifchen Stilen, bon benen jeber eine in fich jeschloffene und feststehende kunftlerische Norm bilbet, die : Inbegriff der Regeln darstellt, welche in einer bestimm= Epoche des vergangenen Jahrhunderts als makgebend jefeben murben.

Da nur den letzteren die erwähnte Bebeutung für die Aturgeschichte der Bölker zukommt, werden wir nur sie der vorliegenden Abhandlung zur näheren Betrachtung ngen.

## Der Stil ber Aegupter.

Die ältesten Denkmäler, die uns Kunde geben von den erken der Menschen in den fernsten, historisch überhaupt ütbaren Zeiten, gehören Aegypten an. Das schmale Land, ichflossen vom Nil, der es alljährlich mit seinem Schlamme ruchtet, war einer hohen Kulturentwickelung besonders aftig. Seine Eigentümlichkeiten wiesen die Bewohner hzeitig auf die Ausstührung großartiger Ufer- und Kanalzten hin, um den Segen des Flusses zu erhöhen und

gleichmäßig zu verbreiten. In der dadurch gegebenen regung zur Bflege von Wiffenschaft und Baufunft, in Bereinigung ber Rrafte bes gangen Boltes und ber aefchloffenheit bes Landes gegen außere Ginfluffe laga Borbedingungen und Anfänge einer hochentwickelten, bi bas undurchbringliche Dunkel ber Urzeit zurfichreiche Rultur, beren gewaltige Dentmale ichon minbestens 5 Nahre vor unserer Zeitrechnung die gesamten Typen agpptischen Runft und ihres Schrifttums aufweisen. berfelben nirgends auch nur eine Spur von fremben wirtungen ertennbar ift, muffen wir annehmen, bag äguptische Runft einen reinen Originalstil barftellt, ber ben Ufern bes Mil entstand, zahllose Jahrhunderte him stetig seinen Bahnen folgte und gewissermaßen zum Urst ber Bautunft felbst wurde, von bem aus wir bie Runt Griechen, Römer, bes Islam u. f. w. in unmittelbarer % von einander abzuleiten vermögen.

Die ägyptische Kunst ist eine fast ausschließlich religiösen Kultus dienende Monumentalkunst. Die eig artigsten Benkmäler sind die Phramiden, d. h. Königsgrüdie sich über einer quadratischen Grundsläche von gewalt Dimenstonen (die von Cheops hat 227 m Breite) unter ei Neigungswinkel von etwa 47° erheben und eine ungewiliche Höhe erreichen, die von Cheops z. B. 137 m. enthalten innere Gänge und Luftkanäle, die zu den eiglichen Grabkammern des Königs und der Königin sühsen Grabkammern des Königs und der Königin sühsen das gewaltigen Steinblöcken, im Innern oft aus Ziegmassiv ausgesührt und an den Außenslächen von sorgsätzgesügtem und geschliffenem Granit oder ähnlichem Matumtleidet. Die ganze Bauart derselben läßt darauf schlief sie für ewige Dauer berechnet waren.

Da bie Religion ber Aegypter ein Fortleben bes Menschen nach bem Tobe lehrt, entwickelte sich ein sehr umsständlicher Totenkultus. Die Toten wurden einbalsamiert, sorgfältigst umwickelt in Särge verbracht und dann in den Felsengräbern beigesetzt, die einen an das spätere einsache Tempelportal erinnernden Eingang erhielten (s. Fig. 1) und als unterirbische Galerien von staunenswerter Länge tief



Fig. 1. Gingang jum Felfen-Tempel von Beni-Saffan.

in ben Felsen eingehauen wurden mit vielen inneren Kammern, Sälen und Gängen, oft mit Säulenreihen und reich mit Reliefs verziert. Außer biesen Massengräbern sinden sich um die Pyramiden, namentlich in der Sbene von Theben, Privatgräber als kleine, viereckige, von einer Pyramide gekrönte Tempelchen mit einem für den Totenkult bestimmten Rapellenraum, unter dem sich der Mumienschacht befindet.

In großartiger und monumentaler Beise wurde die eigentliche Gotteshaus, der Tempel, angelegt (s. Fig. 2). Durch eine von 2 Reihen Sphinxen (vgl. Fig. 5), den Symbol der Weisheit und Fruchtbarkeit, gebildete Allee gelans man zu den 2 Phlonen, d. h. breiten, schräg ansteigendaturmartigen Borbauten von geringer Tiese, zwischen denen sich der oft noch durch 2 vorgestellte Obelisten und Rolossaftatuen hervorgehobene Eingang besindet, durch diesen alsdam in den von offenen Säulenhallen umstellten Borhof und wer



Fig. 2. Langenschnitt und Grundriganlage vom Tempel ju Rarnat.

hier aus in ben Tempelraum, in welchem zahlreiche Säulen bie steinerne Decke tragen, und hinter bem das eigentliche Heiligtum liegt, ein kleiner, niedriger, von mehrsachen Mauern umzogener Raum für das Götterbild. Die den ganzen Tempelraum einschließenden Mauern haben schräge Außenstlächen und sind oben von dem die ägyptische Architektur charakterisierenden Hohlkehlengesimse bekrönt, bestehend aus oberer Platte, hoher, starkausladender Hohlkehle und rem Rundstab, der dann auch an den Ecken der Pylonen

und Mauern hinunterläuft. Die Säulen stehen ohne Fuß zuf einer runden Unterlagsplatte, haben einen runden oder vie aus zusammengebundenen Röhren kannelierten Schaft nit einem vielgestaltigen, meist in Knospen- oder Kelchsorm zebildeten Kapitäl, auf dem der Architrav und das Hohlehlengesims ausliegt. Das Hathorkapitäl in Würfelsorm mit L Masken der Göttin Hathor (= Isis) und das sog. protozorische mit Wulft und Deckplatte scheinen der späteren Zeit zuzugehören (Fig. 3).



Fig. 3. Reld, Rnofpen= und protoborifches Rapital.

Die Säulenschäfte, Gesimse, Mauers und Obelistensächen erhalten ben reichsten symbolischen Schmud, ber auptsächlich als flaches, sast nur in Umriglinien eingraviertes telief behandelt, zum Teil aber auch gemalt wird. Als Rotive hiefür sinden sich vor allem die Zeichen der ägypsichen Bilberschrift, die Hieroglypen, welche uns die anziehende Geschichte der alten ägyptischen Geschlichter in

ben fernsten Jahrtausenden erzählen, und an den Säuld kapitälen und Hohltehlengesimsen, sowie an den friesanig Bändern die als hauptsächlichstes ornamentales Element ofcheinenden Typen der den Aegyptern heiligen Lotos blume. (Bergl. den Lotosfries in Fig. 8.) Ueber de Eingängen sehen wir sast immer die geflügelte Sonnes scheibe, das Symbol des Lichtgottes Horus.







Fig. 5. Sphing.

Die Bilbnerei erhält durch die Ausführung & Koloffalstatuen an den Bortalen, der Sphinze (Fig. 5), i wie durch den reichen Reliefschmuck auf den Wänden wergiediges Feld. Dieselbe offenbart ebenso wie die Malere— die Aegypter bemalten bei ihrer Vorliebe für polychrow Flächenverzierung fast alles — eine scharfe Naturbeobachtung aber auch den völligen Mangel an perspektivischer Darstellung kunst; alle Figuren sind stets in Seitenansicht dargestell kennzeichnen aber eine tiefsinnige Auffassung und ein auf Ichens Individualissermassermögen (Kig. 4).

Der Gesanteinbruck ber ägyptischen Kunst gipfelt in ber nendlichen Großartigkeit ber riesenhaften Massen, die von em monumentalen Sinn und tiesen Ernst der Bölker des Iharaonenlandes staunenswertes Zeugnis gibt. Sie erhielt ch Jahrtausende hindurch fast stets in den gleichen Formen, is sie schließlich durch die Kunst des Islam nach Eroberung es Landes durch die Sarazenen (640 n. Chr.) völlig vers rängt wurde.

## Die Runft ber afiatischen Bolter.

Nach ben aus der historischen Urzeit der morgenländischen Bunft auf unsere Tage überkommenen und durch die wissenschaftlichen Forschungen gewonnenen Denkmalen begegnen wir



Fig. 6. Affprifche Bortalfigur.

im Orient bei ber bort herrschenden Willfür und der ungezügelten Phantasie des Bolles weniger gesetmäßig entwickelten und in sich abgeschlossenen Architekturstillen im Sinne der heutigen Anschauungen, als vielmehr besonderen Eigenarten, namentlich in Stulptur, Malerei und Kleinkunst, die aber im großen Ganzen auf unsere historischen Stile nur von sehr geringem Einsluß waren. In Mesopotamien, dem gesegneten Stromlande be Euphrat und Tigris, entwickelte sich schon frühzeitig bei be alten Babyloniern und Assyrtern eine hohe Stuse be Kunst, die mit der ägyptischen viele Aehnlichkeiten ausweit aber an Monumentalität hinter ihr weit zurückbleibt. Die ausgesundenen Architekturreste geben uns ein Bild von be ungewöhnlichen Größe, der Pracht und dem Luxus be Balastdauten, die offenbar in abgestuster Pyramidensorm wiringsum lausenden Terrassen angelegt waren, im Innern wir Reliesplatten und Thonsliesen mit Keilschriften geschmück



Fig. 7. Uffprifches Relief (Gaulen mit Bolutentapital).



Fig. 8. Uffprifches Ornament (bemaltes Fugboben-Relief).

Wir begegnen hier schon Ueberwölbungen ber Portalöffnungen sowie Säulenbilbungen mit Kapitälen, von benen uns eine Art Bolutenkapitäl am meisten interessert (Fig. 7). Die großartigsten Figuren an biesen Bauten sind die aus einem Stein gehauenen, als geslügelte Manntiere mit Menschenkor gestalteten Portalstützen von beträchtlichen Abmessungen (Fig. 6. Die Reliefs sind ähnlich wie die ägyptischen behandelt und gebe uns einen Einblick in das altassyrische Leben; an den Frauren ist die eigentümliche Haartracht besonders charakteristische 3. 9). In der Ornamentis sinden sich auser den Relief

figuren die Lotosblume, Pinienzapfen, Anreihung von Rosetten und der Lebensbaum als hauptfächlichste Motive (Fig. 8).

Die Baufunst ber Perfer stellt eine Bermischung affisrischer, ägyptischer und indischer Formen bar; ein eigentümlich gebildetes Kapitäl, das sog. Einhornkapitäl (Fig. 10), ist eine ben Persern angehörende neue Erscheinung.

Die Bh önigier und hebraer icheinen einen eigenen Stil nicht entwickelt zu haben; fie waren vorwiegend Sandels.







Fig. 10. Berfifche Architettur-Detail (vom Grabmal bes Darius).

völker, die nur auf die Pflege der Kleinkunste für den Handel Wert legten und sich mit den ägyptischen und affyrischen Formen begnügt haben.

Die oftafigtifchen Bolter treten bebeutend fpater in bie Runftgefchichte ein.

In dien wird zum Mittelpunkt, von dem aus die übrigen Stämme Oftasiens die Grundformen zu eigener Berwendung entlehnen. Jenes wunderbare Land voll unerschöpflichen

Naturreichtums hat zwar schon sehr frühzeitig eine seine Charakter und bem phantastischen Geist der Bewohner entsprechende Kunst entwicklt, gelangte aber erst mit dem Zeit punkte, als der Buddhismus über den Brahminismus da Sieg davontrug (etwa 550 v. Chr.) zu einem abgeklärten einheitlichen Stil, der ausschließlich aus dem Dienste der Religion hervorgeht. Es entstehen 4 Bautypen, deren Denkmäler noch in erstaunlicher Menge vorhanden sind: 1. Die Siegessäulen, die König Affoka zum Zeichen des zu Herrschaft gelangten Buddhismus errichten ließ, d. h. mächtig.



Fig. 11. Tope (Dagob).

glatte, ringsum mit de Gesehen des Buddhismubeschriebene Säulen von a 12 m Höhe und 2 m Stärke, mit einem umgetehrten Relchkapitäl, at dem eine Löwenfigur stals Sinnbild der neun Lehre. 2. Die Topen (Per

gob), die sich auf einer Terrasse halbkugelförmig zu bedeutend Höhe erheben und eine Kammer enthalten für die And bewahrung der Reliquien des Religionsstifters (Fig. 11). 3. Die Felsentempel, d. s. ausgedehnte, in rechteckigs Grundsorm in den Felsen eingehauene Höhlen, meistens duck Bseilerreihen in 3 Schiffe geteilt, mit einem dem Eingang gegenüberliegenden halbrunden Abschluß, in dessen Wittebunkt dei den Brahmanen das Götterbild, dei den Buddhiste eine kleine Tope mit den Reliquien sich besindet (Fig. 12). Diese Felsentempel sind überaus reich verziert und bilde die wunderbarste Erscheinung der indischen Architektur. 4
Tempel oder Pagoden, die meist einen großen

n Mauern umzogenen Gebäubekompler barstellen mit großigen, in mehreren auseinandergehäusten Geschossen beshenden turmähnlichen Thorüberbauten, die eine steile tusenphramide bilden. Die Details erinnern in ihrer antastischen Ueberladung und nahezu regellosen Ansundebereinanderhäusung an die berauschend üppige Natur des mdes (f. Fig. 13). Auch die Vildnere i trägt diesen Zug, reicht aber meistens in Haltung und Gesichtsausdruck der iguren eine sehr anmutige weibliche Milbe und schwärmerisch zive Empsindung.



Fig. 12. Felfentempel bei Ellora.

Die Chinesen haben es zu einer Fortbilbung ber t bem Buddhismus eingedrungenen indischen Baukunst ht gebracht, sondern bei dem ihnen eigenen, aus Praktische d Nügliche gerichteten Zug ihr Hauptaugenmerk auf großige Rusbauten gelegt (Brüden, Kanäle, chin. Mauer). re Tempel sind klein, turmartig in Holz aufgebaut, mit untastisch geschweiften Zwischendächern, deren Außenkanten t Glödchen, Blumen u. bgl. behangen sind, im Detail mit allerlei abenteuerlichem Schnitwert überlaben, an berachengestalten bas hauptmotiv bilben (Fig. 14). In beleinkunst, besonders dem Bronzeguß, der Emailtech Borzellansabritation (Porzellanturm zu Nanting), erreich die Chinesen schon in den stühesten Zeiten einen hohen Geber Bollendung.

Die Japaner find in der Bautunft noch hinter & Chinefen gurudgeblieben, zeigen aber auch für die Rleintunt



Fig. 13. Inbifches Architetturftud (Gaulenauffag).



Fig. 14. Chinefifcher Tempel.

insbesondere die Porzellans, Emails und Lackmalerei, herrx ragende Beranlagung, die in der keden und erstaumlich sichen Beichnung von Natursormen geradezu Mustergiltiges p leistet hat.

Bei ben Bölkern Oftasiens, die ber alten Religion m zugethan sind, verblieb die angestammte Kunst auch für b Volge in nahezu ungestörter Geltung. In Indien aber s gt dieselbe mit dem Eindringen des Islam (f. S. 8 nurch Berschmelzung mit ber Kunft besselben zu einer vunderbaren Nachblüte, beren Haupterscheinungsformen naßgebend wurden für die gesamte indische Kunst ber päteren Zeit.

### Der Stil ber Griechen.

Die auf unsere Tage überkommenen Thpen aus ber istorischen Urzeit ber orientalischen und abenbländischen Kunst stendaren uns die auffallende Berschiedenheit in der Aufsassung und Phantasie der beiben großen Bölkersamilien, der Semiten und der Arier. Während die gesamte Kunst der emitischen Bölker auf das Uebersinnliche und Symbolische gesichtet ist bei starrem Festhalten der einmal ausgeprägten tilistischen Borbilder, sinden wir dei den arischen Bölkern m Abendlande die natursrohe Darstellung von Bildern des virklichen Lebens, die im Allgemeinen gleichen Schritt hält nit der Fortentwicklung der Technik selbst. Die Kunst der norgenländischen Bölker ist aber die ältere, und an den Besührungslinien mit der abendländischen Welt entstehen die Leime zu einer ersten hohen Kunstblüte, die auf griechischem Boden zur klassischen Bollendung führen sollte.

Das Land der Hellenen, das als südlichste Spite Europas mit seinen Halbinseln und Inseln weit in das Mittelsteer gegen den afrikanischen und astatischen Kontinent hinaussagt, im Norden von hohen Kandgebirgen umschloffen, war einer ganzen Natur nach einer hohen Kulturentsaltung des onders günstig. Hier schuf ein mit glänzenden Anlagen aussestattetes Bolk in ungewöhnlich raschem Aufschunge jene errlichen Werke, die im Gebiete reichster und edelster Formsebung dis zum heutigen Tage unerreicht daskehen.

Ueber ben geschichtlichen Anfängen bes griechischen Bolfes

liegt noch so manches Dunkel, wenn dasselbe auch in neum Zeit durch vergleichende Sprachforschung und Ausgrabungetwas gelichtet wurde. Die wenigen Trümmer aus der weber altgriechischen Dichtung verherrlichten Heroen= ode Mythenzeit, die aus ganz unregelmäßigen Quadern som zusammengefügten cyklopischen Mauern, das Löwents zu Mykonae (Fig. 15) und das Schathaus des Atreus, dkuppelartiges Grabgewölbe aus wagrecht übereinander geschoben Steinen, bieten mehr ein historisches als ein stillstisches Intere-



Fig. 15. Lowenthor von Mntenae.

Erst mit ber Einwanderung der Dorier in den Pele ponnes um 1100 v. Chr. und der Berdrängung der Jonie nach Kleinasien, woselbst diese ein eigenes Kulturleben en salten, beginnt jene Zeit, welche durch die Wechselwirtum in der Runstthätigkeit der beiden Stämme für die Aus bildung der hellenischen Kunst von größter Bedeutung wurde

Um 600 v. Chr. war von den Doriern im Süden vor Beloponnes der nach ihnen benannte Stil entwickelt, um beginnt die erste Epoche der griechischen Kunst. Bo

Hrem Entwickelungsgang bis zu diesem Zeitpunkte haben wir is jetzt nur unsichere Borstellungen, da sast keine Ueberreste sievon vorhanden sind. Zwar lassen die wenigen Funde auf ine Uebernahme assyrischer und ägyptischer Formen schließen, sie bereits eine klarere Anordnung und Abstreisung alles Unzeheuerlichen ausweisen. Bon hier aber dis zum dorischen Tempel ist es ein wahrer Riesensprung an Fortschritt, für essen Zwischenkusen wohl keine zuverlässigen Anhaltspunkte recht gefunden werden.

Die griechische Baukunst knüpft sich in ihrer Entfaltung an sie Bauwerke für den Kultus der olympischen Götter. In iesen sahen die Griechen die vollkommenste Erhabenheit und Schönheit menschlicher Gestalten, von denen jede Borstellung ses Ungeheuerlichen und Berzerrten der orientalischen Böller verdannt war. Ihrer waren nur solche Wohnungen würdig, sie nicht nur in ihren Gesamtverhältnissen von vollendetster Harmonie, sondern auch in allen einzelnen Teilen mit höchster Feinheit im besten Material durchgebildet waren, die also ruch das höchste Ibeal schönheitsvoller Gestaltung zur Erscheinung brachten.

Der griechische Tempel diente stets nur als Wohnung für sie Gottheit, deren Bild in ihm Platz fand, nie als Berammlungsort der Betenden; es genügten deshalb verhältnisenäßig bescheidene Ausmaße. Er erhebt sich auf einem hochzelegenen, von Mauern umschlossenen Platze über einem meist 1118 3 Stusen bestehenden Unterbau von rechteckiger Grundsorm und enthält immer einen rechteckig angelegten Innensuum Nāos (vadz colla), in welchem das Götterbild infgestellt wurde, mit einem Eingang in der meist gegen Osten gerichteten Schmalseite. In seiner weiteren Entwicklung erzält er vor dem Eingang eine nach vornen offene Vorhalle,

Pronāos (nęóvaos) (vergl. Fig. 16 a) und bei ähnlicher Ar lage an der hinteren Schmalseite eine Hinterhalle (Postīcum (Fig. 16 d), jedoch ohne Zugang zur Cella; bisweilen lief zwischen dem Postīcum und Naos ein als Schatzammer ver wendeter Hinterraum, Opisthódōmos, (dnio Iddou) mit Zugang vom Postīcum. (Fig. 16 d und 17).



Fig. 16. Tempelgrunbriffe.

Die ganze Architettn entwickelt sich nun im Ace ßern an den vor und m den Naos angeordneten Gar lenhallen, nach deren An lage zu unterscheiden find: 1. Untentempel (antae. παραστάδες = Seitenman ern) (Fig. 16 a), bestehen: aus bem Naos und eine Vorhalle zwischen ben über die Eingangswand vorfpring enden Längsmauern vorderen Bfeilern, ben fo Unten, und Doppelan: tentempel bei gleicher Anlage auch auf ber Rüd: feite. 2.) Prostyles

(πρόστυλος) (Fig. 16 b) mit einer Borhalle von 4 freier Säulen vor dem Tempeleingang und Amphiprostylos (άμφιπρόστυλος) mit einer folchen auch an der hinteren Giebelfeite. (Fig. 16 c). 3.) Peripteros (περίπτερος Fig. 16 d, wenn eine Säulenreihe den ganzen Tempel umftellt, Pseudoperipteros (ψευδοπερίπτερος), wem 'er Säulenumgang nur durch Halbfäulen an den Nacs

rrauern angebeutet wird (vgl. Fig. 41). An den Giebelseiten steht rrimer eine gerade Anzahl Säulen, damit der Eingang nicht derbeckt wird, an den Langseiten die doppelte Anzahl und eine weitere (einschließlich Ecksäulen). Nach der Anzahl der Säulen an der Borderseite heißt der Tempel viersäulig tetrastylos reredarvas), sechst oder achtsäulig (hoxastylos, skastylos derdarvas); ein oktastylos hat also an den Langseiten 17 Säulen (Parthonon). 4. Di ptöros (dinregos) (Fig. 17) mit einem doppelten Säulen umgang um den Tempel. In einigen größeren Tempeln (Poseidontempel zu Pästum) enthält der Naos varallel



Fig. 17. Grundriß eines Diptoros hypaithros (Beustempel ju Athen).

zu ben Langfäulen zwei Säulenreihen, burch die ber Innenraum gewissermaßen in ein breiteres Mittelschiff und 2 Seitenschiffe geteilt wird, und über benen Steinbalten liegen, auf welchen viele kleine Säulchen als Pfösichen stehen. Man nimmt an, daß diese Pfösichen die innern Träger eines zum Teil offenen Daches bilbeten, und nennt solche Anlagen Hypäthraltempel (Inaideov = ber freie himmel) Fig. 17.

5. Monoptoros, μονόπτερος, ein kleiner, meist offener Rundtempel, der bei den Griechen felten vorkommt, deffen Form aber von den Römern bedeutsam fortentwickelt wird. (Fig. 42.)

Der griechische Tempel erscheint uns in der wunde baren Harmonie des Ganzen und der bis ins kleinste sozi fältigst abgewogenen Gliederung als ein vollendet künstlerische Organismus wie ein volltommen durchgebildetes plastische Werk; in jedem einzelnen Teile kommt die technische Funktin und das Verhältnis zum Ganzen klar und bestimmt zur Ausdruck. Das Ganze ruht auf einem terrassenartig erhöhte



Fig. 18. Dorifcher Tempel ber Diana Prophlaa gu Gleufis.

von 3 Marmorstusen umsäumten Mauerkörper, dem Stereobätes (στεφεοβάτης), auf dessen durch Plattenbeleg gebildeter Obersläche, Stylobätes (στυλοβάτης), sich der Tempeloberbau erhebt (s. Fig. 18). An diesem erscheinen als tragende Glieder die Säulen (στῦλοι styloi), die mit dem Kapitäl (κεφάλαιον) die Ausnahme der Last des Gebälses und Uebertragung auf den Schaft (γκᾶπος scapus),

vind mit dem Fuße (sacis dasis) die Ueberleitung des Druckes auf den Unterdan bewirken. Auch die Anten (4eckige Stirnpfeiler) sind in Fuß, Stamm und Kapital gegliedert, wird selbst die im übrigen schmucklosen Tempelmauern

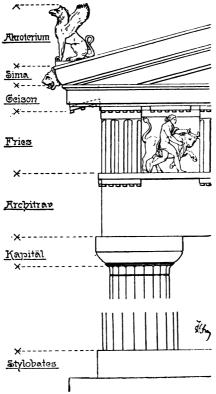

Big. 19. Porifche Orbnung vom Thefeustempel gu Athen.

erhalten oben ein saumenbes Friesband und unten ein en sprechenbes Fuß- (Sockel-)glieb. Auf ben Säulen ruht be äußere Steingebälk (Fig. 19), bestehend aus bem aben Kapitälen ausliegenden Architráv oder Episti (Entariltov), dem Fries (Twodoos zophoros: Bilbträger) meichem bilbnerischem Schmuck), dem als vierectige Plat weit über den Fries vortretenden Kranzgesims (Geisavetoov) und der das Dach einsäumenden Kinnleiste (xin Sina), d. i. eine über dem Geison hinlaufende Steinrim



Fig. 20. Giebelatroterie von Athen.

im der sich das Regenwaffer sammelt, bas dann an den beiden Fullinien des Daches durch als Löwen löpfe gebildete Wasserspeier ab läuft.

Bon ber Sima ber beiben Langseiten steigen die Dachflächer Reisbes Tempels in sehr flacher Reisgung empor; sie sind mit auf Holysparren aufgelegten Ziegeln ober ziegelartig gesormten Marmorplatten eingebeckt, beren Fugen burch

parallel zu ben Giebelkanten laufenbe Hohlziegelreihen über beckt sind. Diese Hohlziegelreihen endigen oben in Akrotérion (axporigea) (Fig. 20), b. h. Firstziegeln, mit einer auf rechtstehenden Palmette und unten oft in ähnlich gebildeten Stirnziegeln (antesixa) als Tranfrand, an Stelle des Sima (Fig. 31). Das durch die Dachneigung entstehend dreiedige Giebelfeld (rounavor Tympanon), über welche das Kranzgesims mit Sima hinläuft, erhält einen sehr reiche bildnerischen Schmuck; an den First- und den beiden End ten stehen auf vieredigen Untersähen (ndlieden Plinthen

roße Afroterien bezw. Endblumen, an deren Stelle bisweilen Eiergestalten, ja selbst Statuen treten. (Fig. 19.)

Die wagrechte Ueberdedung der äußeren Säulenhallen geschieht in der Weise, daß auf den Archiscav und die Naosmauern in gleichen Abständen steinerne Iterbalken gelegt werden (Fig. 21), deren Zwischenräume urch quadratische Decktaseln, die Kalymmátien (\*\*advucciria), abgedeckt werden. Diese erhalten auf der unteren ichtbaren Fläche eine oder 4 quadratische Bertiesungen mit Rosetten auf dem Grunde (Kassetten), um sie leicht und ziersich zu gestalten. Von der inneren Decke des Naos besitzen vir keine Anhaltspunkte mehr; wahrscheinlich waren es Holzsecken mit Kassettenbilbungen.



Big. 21. Dedenbilbung vom Tempel ber Athena gu Briene.

Die in der Regel an der östlichen Giebelwand gelegene Tempelthüre ist hoch und schlank, nach oben etwas versjüngt, von einem prosilierten und mit Berls und Gierstäben verzierten Thürgestell umrahmt und bei reicherer Ausbildung (3. B. der berühmten Erechtheionthüre) mit einer gesimssartigen Berdachung auf Konsolen bekrönt (Fig. 22); die eigentliche Thüre war aus Bronze, bisweilen vergoldet. Fenster waren außer einer vergitterten Lichtöffnung über der Thüre in der Regel keine vorhanden.

In ber Detailbilbung ber Saulen und Bebalte haben



Fig. 22. Details von ber Erechtheionthure.

sich nun 3 verschiebene Bauweisen ober Stilarten entwickelt, gewöhnlich die Säulenordnungen genannt, und zwar die borische, ionische und korinthische, von denen die erstere vorwiegend der frühen, die lettere der späten Spoche angehört, die aber in der Blütezeit nebeneinander Berwendung sinden.

Die dorische Säule (Fig. 18 und 19) steht ohne Basis in einer flachen Bertiefung des Stylobates, der gewissermaßen als gemeinfamer Säulenfuß erscheint. Der aus mehreren sorgsältig aufeinander gefügten Einzelstücken (sog. Trommeln) bestehende Schaft ist nach oben in einer Anschwellung (Entasis Evraois) versüngt (die elastischen Umrißlinien deuten den in der Säule wirksamen Gegendruck an) und mit 16 oder Ranneluren (Eaphol canaliculi Kanäle) gegliedert, den henen jeweils nur eine Kante stehen bleibt. Durch

einen scharfen Einschnitt (scamillus), oft auch burch 2 ober 3 Einschnitte, wird oben der Säulenhals (δποτραχήλιου hypotrachélium) martiert, der dann mit mehreren schmalen Ringen (ánüli ἐυτομαί) ins Kapitäl übergeht. Dieses besteht aus dem Echsnus (ἐχίνος), d. i. einem Bulst in der Form eines oben wieder eingezogenen Biertelstabs, und der quadratischen Dechplatte, dem Abacus (ἄραξ) (Fig. 19). Die dorische Säule hat eine Höhe von 5—6 unteren

Durchmessern, eine Berjüngung von 1/4 unterem Durchmesser und einen Abstand von Mitte zu Mitte d. i. ein Intercolumnium = 21/4 unterem Durchmesser. Auch der Anstenpfeiler ist meist fußloß, erhält einen glatten, unverjüngten Schaft, einen als ganz flaches Band (xaurlafáscia taénia) ein wenig vorspringsenden Hals und ein Kapitäl dem der Säule ähnlich, der Echinus jedoch mit dem Prosil der übersschlagenden Welle (xundriov Kymátion) (Fig. 23).



Fig. 28. Dorifches Antentapitäl.

Das dorifche Gebält hat einen glatten, als 4kantigen Steinbalten gebilbeten Architrav mit einem schmalen Hallsbändchen (Tänia) auf ber Oberkante. Der darüber liegende Fries erhält durch die als kleine Stütpfeilerchen erscheinenden Triglyphen (relydopol Dreischlitze) über den Mittellinien ber Säulen und beren Zwischenräumen eine lebhafte Gliederung. Das Motiv berselben löst sich nach unten in der unter dem Halsglied des Architraus besindlichen sog. Tropfenregula auf, schmalen Plättchen mit 6 Tropfen

(oraydoes guttae) (Fig. 19). Die zwischen ben Triglypha liegenden vertieften Felder, die Metopen (perdace), erhalm einen gemalten oder plastischen Schmud. Der Geison ödhnlich gegliebert, indem auf seiner schräg nach außen ab hängenden Untersläche über den Mittellinien der Triglyphe und Metopen viereckige Platten von der Breite der Triglyphen vorstehen, die Mutulen, jede mit 3 Reihen von is Tropsen wie unten an der Tropsenregula. An der schrägen Giebelgesims fallen die Mutulen weg. Auf der Obergliede des Geison, einem Plättchen mit Kymation, sie das Sima (Trausseisse), welches in weich nach auswärts geschwungenem Prosil mit einem aufgemalten Palmettenband den oberen Abschluß des Gebälles bilbet.



Fig. 24. Jonifche Gaulenbafen.

Der borische Stil macht in allen seinen Teilen ben Ginbrud ernster Burbe und strenger Gebundenheit.

Die ionische Säule ist aus asiatischen Borbilbern entwidelt. Sie steht immer auf einem Fuß, Basis, (oneloa spirs) (Fig. 24), der 2 verschiedene Bildungen ausweist: Bei der kleinasiatischen Denkmälern ruhen auf einer quadratischen Unterlagsplatte (Plinthe) ein hoher, einwärts gezogener kreistrunder Ring, der Trochilus (redzilos), meist mit 2 durch weelte Rundstäden getrennten Hohlkelen wagrecht prosi-

liert, und barauf ber Bulft ober Pfühl (rogos Torus), eine kräftige Rundplatte, ebenfalls ganz ober in seiner unteren Hälfte wagrecht kanneliert. Die attische Basis besteht aus einem unteren größeren und oberen kleineren Bulst (Torus) mit einer bazwischen liegenden, durch Plättchen getrennten, tief eingezogenen Rundplatte (Trochilus) ohne Plinthe. Der Schaft ist schlanker als der dorische (vergl. Fig. 35) (die Höhe der Säule hat das 8—9sache bes unteren



Fig. 25. Jonifche Ordnung vom Tempel ber Nike apteros ju Athen

Durchmessers, Berjängung mit Entasis = 1/5,—1/7, Interscolumnium = 3 untere Durchmesser), mit 24 tieser aussgehöhlten Kanneluren gegliebert, zwischen benen Stege von 1/4 Kannelurenbreite stehen bleiben. Die Kanneluren sind unten und oben ausgerundet und endigen unmittelbar am Anlauf bezw. Ablauf, schmalen durch eine kleine Holle versmittelten und in ein Blättchen übergehenden Berbreiterungen

bes Schaftes am Jug bezw. Rapital. Das ionif che Rapital beginnt mit einem als Berlftab gebildeten Salering (dorpayalog Astragal), auf welchem ber ebenfalls plastijd als Gierstab verzierte Echinus liegt. Darauf liegt nun bas die ionische Bauweise so charafterisierende Bolutenpolster (xpiol = volutae), das sich, wie aus weichem, elastischem Stoff bestehend, in der Mitte einsenkt und an



Fig. 26

beiben Seiten um einen Rreis. Auge, schneckenformig aufrollt. Die Eden amifchen den Voluten (Elines) mp bem Edinus werben mit langgestielten Balmetten ausgefüllt. Die Seitenansicht des Volutenpolsters zeigt ftets eine weiche, vielgestaltige Brofilierung, bie meist burch einen mittleren, mit Blattwerf geschmückten Rundftab bunne Berlftabchen zwifchen Sohlfehlen gebilbet wird (Fig. 25 und 26). Der Abatus ift niebria und als zierliche

Jonifches Edtapital vom Erechtheion. Blattwelle mit Gierftab profis liert. Reiche Rapitale (3. B. am Erechtheion) erhalten amischen Echinus und Bolutenpolster noch einen mit Flechtwert verzierten Rundstab unb einen mit einem umlaufenben Balmettenfranz geschmückten Sals (Fig. 26). Da das ionische Rapital zwei Saupt- und zwei Nebenseiten hat, eignet es sich nicht aut für Edfäulen. Bei ben Beripteraltempeln man fich nun baburch, bag man am Ectapital bie



Fig. 27. Jonifches Pfeilertapital mit Banbfries.

Vorber- wie die Seitenfront als Hauptansicht behandelte, wodurch die an der Ecke sich stoßenden Boluten eine stark aus- wärts geschweifte Schnecke bilden. (Fig. 26.) Die Anten erhalten gleiche Fußbildung wie die Säulen, glatten Schaft, Hals mit Balmettenband und als Kapitäl einen Gierstab, darüber Herzblattstab (Kymation) und einen niedrigen Abakus. Die ionische Bauweise verwendet auch freie 4eckige Pfeiler mit Basis, verjüngtem glattem Schaft und Kapitäl, von dem Fig. 27 eine besonders häusige Form darstellt, sowie ähnlich gestaltete Wandpeiler, deren Fuß- und Kopfbildungen sich an den Wänden sortsetzen.

Das ionische Gebält hat einen in brei nur sehr wenig übereinander vorspringenden Absaten gegliederten Architrav, ber als oberen Abschluß ein kleines Gierstabgesims erhält

(Berlichnur, Herzblattstab und Blättchen) und einen glatten burch-laufenden Fries mit sigürlichen Darstellungen. Ein Gierstab mit Berlschnur vermittelt ben llebergang zum Kranzgesims, welches wieder 2 Grundsormen ausweist, die attisch-ionische, bei welcher die start auslabende Hängeplatte direkt



Fig. 28. Griech. Alanthusblatt vom Turm der Winde in Athen.

auf bem Fries ausliegt, und die asiatisch-ionische, bei welcher ein Bahnschnittgesims bazwischengeschoben wird (Fig. 25 und 31). Die Hängeplatte erhält durch eine Kehlung an der Unterstäche eine fog. Wassernase. Das schräge Giebelgesims ist wie das Kranzgesims gebildet, jedoch ohn Zahnschnitt. Das in doppelt geschweister Linie, dem Karnies, prosilierte und mit einem Anthemiendand (Avdepuor) verzierte Sima bildet wieder den oberen Abschluß des Gebälls (Fig. 25).



Fig. 29. Korinth. Kapitäl (vom Turm der Winde zu Atben).



Fig. 80. Korinth. Kapitāl (vom Tempel b. Avollo Didymāus au Wilet).

Der ionische Stil erscheint uns burch seine freier geglieberten, anmutigen und graziösen Formen im Bergleich zum borischen als ein bebeutend leichteres und schlankeres Bauftstem (vergl. Fig. 18 und 35).

Die korinthische Saule ist im wesentlichen nur eine reichere Ausgestaltung der dorischen und ionischen; sie hat eine attisch ionische Basis mit Plinthe, den gleichen Schaft wie die ionische Saule, aber ein völlig neues Kapitäl, welches erstmals von Kallimächos von Korinth (um 400 v. Chr.) webildet worden sein soll. Die Grundsorm hiesur haben wir

n im agnptischen Stil (Fig. 3) kennen gelernt. Das

rinthische Kapital besteht aus einem Berlstab als Halsring Astragal), bem nach oben geöffneten Blumenkelch und bem basus. Der Blumenkelch wird von Atanthusblättern fig. 28) gebilbet, die hier zum erstenmal auftreten. (Der

fanthus (anavdos), Baren= ju, ift ein in Griechenland ib Italien wild machfenbes taubengemächs, beffen große, elfach ausgezacte und ichon rippte Blatter von riechen als ein neues Dr= amentmotiv verwendet und. igleich diese Pflanze feine tanken treibt, ftets in Berindung mit folden bargestellt urden). Es find nun zwei erschiedene Formen von to= inthischen Rapitälen zu unter= heiben: Das eine hat nur ne Reihe von acht Atanthuslättern mit nach außen über= ingenben Spiten, zwischen enen ebenfoviele Schilfblat= r ohne Ranken die obere älfte ber Relchform um= eiben, und barüber einen



Fig. 31. Rorinth. Ordnung (vom Dentmal bes Lyfitrates ju Miben).

rofilierten, quadratischen Abakus (Fig. 29). Bei der andern infigeren Form erhält das Kapitäl zwei Reihen von je acht kanthusblättern übereinander, aus denen acht hohe Ranken erauswachsen, die paarweise Edvoluten bilden, und acht einere, aus denen sich Palmetten entwickeln (Fig. 30). Der

Abakus ift alsbann an allen vier Seiten nach innen geschweit oft an den Ecken abgekantet und prosiliert. Die Anto und Wandpfeiler erhalten in dieser auf reiche Withur abzielenden Bauweise eine ähnliche Kapitäl- und Fußbilden und einen kannelierten Schaft; in der Spätzeit gab med bemselben durch Anordnung eines vertieften Innenselbe



Fig. 32. Rarnatibe bom Erechtheion.

zwischen Karniesstäben eine neuarm Flächenglieberung, die in der Renaissaur Regel wird. Das Gebält richtsich nach dem der ionischen Ordnus (Fig. 31). An Stelle der Säulen sam bei einzelnen reich durchgebildeten Barwerken (z. B. am Erochthoion) menistliche Gestalten als Atlanten om Karnatiden Verwendung (Fig. 32

Die Ornamentik ging zunächst auf ägyptischen und affyrischen Motiven her vor (vgl. Fig. 8); jedoch verstanden bie Hellenen meisterhaft, dieselben in Geiste ihres Stils umzumodeln, so wise als selbständige Elemente erscheiner die durch ihre hohe Formvollendung im Schönheit den Beschauer überraschen. Dornamentalen Verzierungen ordnen si

streng der Architektur und der technischen Funktion der einzelnen Strukturteile unter; ihre Grundsormen sind: Fleck bänder, namentlich der Mäander (Fig. 33), die überfallen Welle, Anthemienbänder, bestehend aus Palmetten (Lotof motiv) und Blumenkelchen, die durch Ranken mit einand verbunden sind und das Atanthusblatt, von dem Fig. 34 (vol Denkmal des Lysikrates) die charakteristische griechische Bildwigt.

Die Epochen und bie Denkmäler. In ber Entwidlung r hellenischen Runft unterscheiben wir folgende brei Stufen:

I. Periode von Solon bis auf Peritles (600—450), ich "Zeit des strengen Stils" genannt. Sie ist die Spoche s dorischen Stils, der hier in seiner Einsachheit und Strenge, wie in der Schwere der Form die Ursprünglichkeit und Geindenheit einer noch in der Entwicklung begriffenen Kraft
im Ausdruck bringt. Denkmale: Der dorische Peripteros
rastylos der Athene zu Aegina, der Apollotempol zu Delphi

nd ber bes olympischen Zeus 1 Athen, ber hypäthrale (vergl. 5. 23) Poseidontempel zu Bäs um in Unteritalien.

II. Periode von Perikles is zur makebonischen Oberherrschaft (450—330), die Blütes eit. Die auf die Perserkriege Igende nationale Erhebung der jellenen brachte ihnen unter der lücklichen Leitung des weisen staatsmannes Périkles, welchem



Rig. 83. Gemalte griechische Bänber.

eniale Künstler wie Phibias und Mnösitles zur Seite anden, das "goldene Zeitalter". Athen wurde zum Nittelpunkt und erreichte eine wunderbare Kultur- und Kunstlüte, deren Leistungen dem Höchsten beizuzühlen sind, was der menschliche Geist erdacht und erschaffen hat. Die orischen Säulen werden schlanker gebildet und die Details formen derselben verseinert; die leichtere und elegantere mische und die zierliche korinthische Säule finden Eingang nd werden mit und neben der dorischen verwendet. Großertige Denkmale entstammen dieser Zeit: der Parthenon

auf der Afrópolis don Athen, erbaut von Ittinos und Raftates 440 v. Chr. (dorischer Beripteros oktastylos hypothros); die Bropyläen von Mnesikes, 431 v. Chr., czur Afropolis sührendes Brachtthor; der Theseustempel, w. 450 (dorischer Beripteros herastylos) u. v. a. Den vollenktstem Glanz entsaltet die griechische Bautunst am Erechtheis (Fig. 35), dem eigentlichen Kultustempel der Göttin Athen an welchem sechs herrliche athenische Jungfrauengestalten Raryatiden das zierliche Gebält tragen (Fig. 32). Auch Reinasten, Sicilien und Unteritalien sind aus dieser Epozhöchst bedeutsame Denkmäler erhalten (Minervatempel Briene, Apollotempel zu Milet u. a.).



Fig. 34. Griech. Atanthusornament (vom Dentmal bes Lufitrates in Athe

III. Periode, Zeit des Niedergangs bis zur Unter jochung Griechenlands (330—146). Der Eintritt der mate donischen Oberherrschaft bezeichnet die Ueberschreitung de Höhepunktes der hellenischen Kultur. Die zerrütteten Stämm sind nicht mehr stark genug, sich der verweichlichenden orientalischen Einflüsse zu erwehren. Die Kunst wird in de Dienst der Herrscher gestellt und entartet immer mehr in rei außerlicher Prachtentsaltung. Der Tempelbau tritt zurück Prunkpaläste, luxuriöse Privatbauten, Theater, kleine Den mäler u. del. bilben die Hauptausgabe. Die spärlichen au dieser Epoche erhaltenen Ueberreste kennzeichnen ein Berlasse



Fig. 35. Anficht vom Erechtheion gegen Rordwesten.

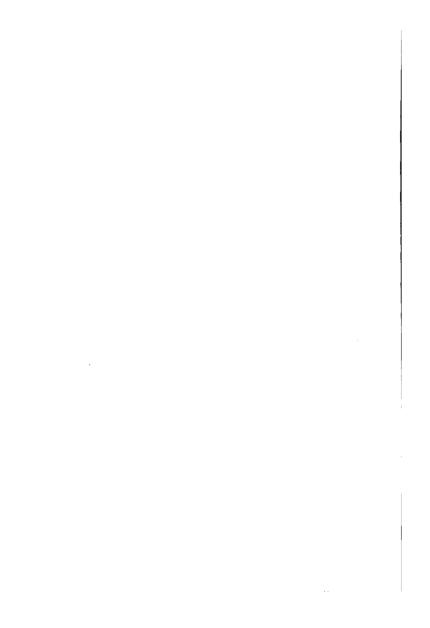

des Prinzips der Solidität. Die nationale hellenische Kunst geht sichtlich zurück. Mit der Eroberung Griechenlands durch die Römer (146 v. Chr.) sieht sie vor ihrem Ende.

Die griechische Blaftit tnüpft ebenfo wie die Bautunft an bas Bilb ber Götter an. Die Göttergestalten bilben ben Inbegriff ber höchsten Ibeale schönfter, volltommenfter Erfcheinungen, fo wie fie homer in feinen Befangen Die einfache, ungefünftelte Bewandung ber verherrlicht. Briechen, die nur auf bas Schone gerichtete Erziehung bes Boltes erwies sich einer hohen Entwickelung Bilbhauerkunft besonders gunftig. Das Streben nach ber Darftellung ber Götter in vollendeter Schönheit führte zu einem allgemeinen Schönheitsibeal, bas fich in einer munbervollen Körperbilbung und bem "griechifden Profil" ausprägt, in welchem allerdings mehr Beift und Sinnlichkeit, als Seelen: regungen und Stimmungen jum Ausbrud tommen. Auch ba, wo bie Jugend ober bie ftarke Mannlichkeit, bas garte Weibliche ober bas Greisenalter barguftellen find, entsteben Charaftertypen ohne Individualifierung. Bewundernswert ift bie Auffassung bes Wesentlichen und ber ftrenge Ausschluß bes bloß Rufalligen; in biefer Beziehung fteben bie griechis schen Bildwerke bis heute unerreicht und unübertroffen ba (Fig. 32 und 36).

Auch hier können wir drei Epochen unterscheiden: die erste Epoche, von 600—450, ist gekennzeichnet durch die Bildwerke von Aegina, der Inselsstücket durch die Bildwerke von Aegina, der Inselsstücket. In der steifen Körperhaltung, der Profilstellung der Füße und der Haartracht zeigen sich die starken Einslüsse der alten orientalischen Kunst. Die aufgeriffenen Augen, das starre, fast abschreichend blöde Lächeln im Gesichtsausdruck und die siber-



triebene Mustulatur geben biesem frühesten sog. "ar chaischen Stil" ber griechischen Plastit bas Gepräge. (Apollo von Tensa, München.) Einen eminenten Fortschritt stellen die Giebelstauen bes Athenetempels zu Aegina bar (München), etwa 500 v. Chr., die in Körperhaltung und Mustulatur einen hohen Grad von Vollendung erreichen. Diese und die Werke von Pythägöras aus Rhégion, sowie von Myron (Diskuswerser) bilben den Uebergang zur



Fig. 86. Griechifche Bufte (Ropf ber Riobe).

Zweiten Epoche (ca. 450—330), ber Blütezeit, bie kulturgeschichtlich burch bas perikleische Zeitalter charakterisiert ist, in welchem gottbegnabete Künstler die herrlichsten Werke zur Aussührung bringen: Phicias (Uthena Promachos, 20 m hoch auf ber Akropolis von Athen aufgestellt; Athena Parthenos im Parthenon, u. v. a.); Polyklét von Argos (Herabild zu Argos von Goldelfenbein, d. h. die unbedeckten

Körperteile von Elfenbein über einem hölzernen Kern, Waffen, Schmuck und Gewandung von Gold); Alkamones (bem die Hera Lubovisi zugeschrieben wird), Paionios (Giebelgruppe für den Zeustempel zu Olympia.) — Im ersten Drittel des 4. Jahr-hunderts entwickelt sich eine eigene jüngere Schule, die sich von der Architektur unabhängig macht und ihr Hauptaugenmerk auf die Darstellung der in blühendster Jugend gedachten Mätter Eros, Apollo u. dgl., überhaupt des Reizvollen, richtet.

Hauptvertreter sind: Skopas (Achillaus- u. Niobe- (?)

gruppe), Praxiteles von Athen (Aphrodite), Lysippos von Sikyon (Heraflesstatuen, Porträtbuften von Alexander d. Gr.).

In der britten Epoche (330—146) wurde durch Alexander d. Gr. und seine Nachsolger die Kunst zwar eifrig veitergepsiczt; aber dadurch, daß die hellenische Kultur auch unf andern Boden, nach Aegypten und Kleinasien, verpstanzt vurde, verlor sie allmählich ihre Reinheit und ihren nationalen Charakter. Rhodos, Pergamum und Ephesus werden die Centralen der spätgriechischen Kunst. Gine besondere Borliebe für Kolossaltatuen, für die Darstellung des Leidenschaftlichen und des Schmerzes, sowie für Porträtstatuen Kolos von Rhodos, über 30 m hoch, in Erz gegossen, sarnesischer Stier, Laokoongruppe, Standbild des Sopholes) kennzeichnet diese letzte Periode der griechischen Plasisk.

Die griechische Malerei tritt junachft in ben Dienft ber Baukunft. Die borischen Tempel erhalten ursprünglich eine varme, hellgelbe Tönung, und außerbem werben die ein= jelnen Strutturglieber an ben Rapitalen und Bebalten mit ben Die technischen Kunktionen berselben bezeichnenden Ornamenten n meift braunroter und blauer Karbe befonders bervorgehoben. Mit dem Borberrichen bes plastischen Bringips ber ionischen ind torinthischen Bauweise tritt bie Malerei gurud und wird au einer felbständigen Runftübung. Diefelbe bedient fich ber intaustischen Maltechnit (Auftrag von erwärmten Wachsfarben) ind beginnt mit reliefartigen Darftellungen (ohne Schattenind Farbenabtonungen) aus bem Gebiete bes Göttermpthus ind ber helbenfage. Die bebeutenbsten Rünftler find : Polygnótos (um 460), ber mehrere Brachtbauten in Athen mit Bemälben schmudte; Apollodoros, ber "Schattenmaler", ber bereits die Lichtwirfungen berücksichtigte: Zouxis (um 400). ber bas Reizvolle und die Anmuth weiblicher Erscheinungen verherrlichte; Parrhäsios, der erste Darsteller bewegter Ge mütkzustände, und Apélles (356—308 v. Chr.), der Porthömaler Alexanders des Großen, der in Auffassung und Techniden Gipfelpunkt der griechischen Malerei erreichte. Na Alexander d. Gr. kennzeichnen die Gemälde von Piraika mit Bildern aus dem täglichen Leben ("er malte Barbier: wechusterbuden") die Stufe des Verfalls.



Krater Amphora Lekythos
Kylix Oinochos Kantharos
Rhyton

Fig. 37.

Die Aleinkunfte bleiben in ihrer Entwidelung hinter ber hohen Runft nicht zurück. Die Griechen üben schon der Gemmen= und Stempelschnitt und zwar sowohl werhabenen Formen (Cameen), als auch vertieft (Intaglien). Einen bewundernswerten Höhepunkt erreichen sie aber in da Gefäßbildnerei (Reramit), mit ber sie uns nicht nur durch die wohlburchbachte Formgebung und Ornamentation sondern auch durch die Feinheit und Schönheit der Zeichnung geradezu überraschen. In Fig. 37 sind die wichtigsten Formen der griechischen Basen dargestellt:

- a) Amphora, Gefäß für Del, Bein u. dgl.,
- b) Krater, Mischgefäß,

- c) Urne, Afchengefäß,
- d) Hydria, Waffergefäß,
- e) Oinochoë, Ranne für Wein 2c.,
- f) Lekythos, Salbgefäß,
- g) Kylix, Trinkgefäß,
- h) Kantharos, Trintschale,
- i) Rhyton, Trinthorn.

Die Behandlung diefer Bafen läßt zwei verschiebene Stilarten erfennen: den fog. alten Stil (bis 450 v. Chr.) mit schwarzen Figuren auf rotem Thongrunde und den fconen ober reichen Stil mit roten figurlichen Darftellungen auf glänzend schwarzem Grunde. (Fig. 38.) Später treten noch andere Farben, namentlich weiß und hellgelb, hinzu, fowie Ueber= ladungen mit reichen Blumengewinden, an benen sich frembe Einflüffe bemerkbar machen, und bie zu einem neuen Stil führen.



Fig. 1843. Figur auf einer Amphora.

ber seine höchste Blüte zur Zeit ber Römerherrschaft zeigt.

## Der Stil ber Römer.

Fast gleichzeitig mit den ersten Anfängen der griechischen Runft auf dem äußersten Südosten Europas entwickelt sich iu Italien, der mittleren Halbinsel des europäischen Südens, die in ihrer Lage, dem Klima und der ganzen Natur des Landes so manche Aehnlichkeit mit Griechenland aufweist,

eine eigentümliche Bauweise, welche für die Architektur ber Romer ebenso bebeutsam wirb, wie bie archaische Runft für bie ber Bellenen. Es ift bas bie Runft ber alten Etruster. die in grauer Borzeit aus bunkler Herkunft in Etrurien ein: manberten, jenen weiten Lanberstreden zwischen ben Apenninen, dem Tiber und dem ligurischen Meer, von benen bas heutige Tostana noch einen großen Teil barftellt, und welch fchon bei Beginn des letten Jahrtaufends vor Chriftus nach Berschmelzung mit ber angestammten Bevölkerung einen eige nen Staat bilben, ber um bie Zeit ber Gründung Roms und ber erften romifchen Ronige ju feiner bochften Dacht: entfaltung gelangt. Mit bem Anfang bes 5. Jahrhunberts v. Chr. beginnen bie harten Rampfe mit ben eroberungsfüchtigen Römern, in welchen sie schließlich nach schwerer Nieberlagen völlig aufgeben. Und fo verschwinden bie alten Etruster fast fpurlos aus ber Weltgeschichte, ihre technischen Errungenschaften, mit benen fie fich einen bleibenben Denkftein in ber Geschichte ber Baufunft erworben haben, ben Römern überlaffend.

Die Bebeutung ber etrustischen Kunst liegt nicht etwa in ber Ausbildung eines bestimmten Formentreises ober eigenartiger Bautypen, die später vordildlich geworden wären; in den Tempelbauten, der Bildnerei, Malerei, den Basen und ber ganzen Kleinkunst macht sich eine sehr frühe Uebertragung der griechisch-archaischen Kunst unter phönizischen Einslüffen bemerkbar, und in den großen Grabbauten, teils Felsengräbern, teils freisehenden tegelsörmigen Bauten, zeigt sich so manche aussallende Uebereinstimmung mit den Auffassungen und büstern Religionsvorstellungen der orientalischen Bölser. Auf teinem dieser Gebiete haben jedoch die Etrusker eine besonders Stufe erreicht. Ihre Stärke liegt vielmehr in den groß-

artigen Ausführungen für die Zwede des gemeinsamen Nupens. ben Bauten für die Flugregelungen, Entwässerungen, Ranalund Brudenbauten u. bgl., und auf biefem Bebiete finden fie ben Schluffel zu einem gang neuen technischen Berfahren. bas in ber Zutunft zu ber folgenreichsten Entwidelung führen follte, zu bem Gewölbebau. Wenn auch die Ibee für die Berftellung von Ueberbedungen burch Anwendung von Reilsteinen schon bei ben Aegyptern und Affgrern gefunden wird, fo waren die Etruster boch bie erften, die ihr nicht nur ein

Moment eigentümlicher afthetischer Entwidelung abgewonnen haben, sondern fie auch gleichzeitig burch großartige und fühne Bauten in ber Braris verwirklicht haben, fo daß bie ganze Gewölbetechnit bier ihren Ausgangspunkt hat. An ben wichtigsten Dentmalen bes frühen etrustifden Gewölbebaues, ber Porta dell' Arco, einem uralten 3ig. 39. Thorbogen auf Bolteres



Thore von Bolterra (Fig. 39), bem fog. Tullianum mit bem barüber befindlichen Carcer Mamortinus (ein Quellenbehälter mit lleberbau, ber als Gefängnis biente) am Abhange bes tabitolinischen Berges und namentlich ber merkwürdigen Cloaca maxima, einem ca. 190 m langen, 3,5 m breiten und 4,5 m hohen, gang eingewölbten Abzugstanal in Rom, ber wohl um 600 v. Chr. entstanden ift, zeigt sich nicht nur in ben ver-Schiebenen Formen ber angewandten Wölbungen (es tommen außer ben Rundbogen ichon Flache und Spitbogen vor),

Die Romer, beren Reich aus fleinen an ben Breng.

sondern auch in der gangen Ausführungsart eine reiflich burchgebildete Technit, die lange Erfahrungen voraussett.

man die untere, zwischen den Kapitälen freiliegende Fläcke ebenfalls zu beleben dadurch, daß man eine vertiefte Füllung zwischen Prosilstäben anordnete und sie mit plastischen Berzierungen schmückte. Der Fries wird aufs reichste mit sigur lichem und ornamentalem Schmuckwert ausgestattet. Ein neuartige Weiterentwickelung erhält das römische klatte rub auf einer fortgesetzten Reihe liegender Konsolen, die äußerielegant als doppelte Volute geformt und mit Blattwert und trönendem Prosilstäbchen geschmückt sind. Die Platte selbst



Fig. 48. Römisches Atanthusblatt von ben Rapitalen ber Borhalle bes Bantheon.

wird an ihrer Unterfläckt in den zwischen den Konsolen liegenden Felders durch vertiefte Raffettet reicher ausgestaltet. Durch diese Konsolenreihe, unter welcher oft noch ein Zahrichnitt hinläuft, wird des den Bau trönende Haupt

gesims zu äußerst wirtungsvoller Pracht gesteigert (Fig. 49). Ginen weniger glüdlichen Gedanken hatten die Römer bei Berwendung des in Fig. 47 dargestellten sog. Komposittapitäls, das aus der torinthischen und ionischen Form zusammengesetscheint und in der unorganischen Berbindung das lediglich auf Entsaltung äußeren Glanzes berechnete Streben der römischen Baumeister in der Kaiserzeit sehr sprechend zum Ausdruck bringt. Darin liegt auch eine Erklärung für die auffallende Berzierungssucht, die an allen Baugliedern, von der Plinthe des Säulensuses bis zur obersten Kante des Pranzgesimses, zu Tage tritt; die bei den Griechen so seinsewogenen, in runden oder wellenförmigen Prosilen gehal-

tenen Strukturteile der Säulen und Gesimse werden nicht nur unverhältnismäßig vergrößert, sondern auch mit einem vernamentalen Schmuckwerk überladen, an dem ihre technische Furtition sast nicht mehr zu erkennen ist.

In biesem allgemeinen Zurudbrängen bes tonstruktiven Brinzips verliert die Säule an ihrer ursprünglichen Bedeutang und sinkt immer mehr zu einem rein bekorativen Element



Fig. 49. Romijd-torinth. Ronfolengefime (Anficht mit Grundrif)

herab. Sie wird als Wanbfäule entweder ganz ober als Halb, oder Dreiviertesfäule zur Belebung der Mauersstächen vor dieselben gestellt und erhält dann ein Bostament, den sog. Säulenstuhl, der für sich wieder mit Sockel und Deckplatte versehen ist. Das Gebälk läuft dann als Gesims in der Wand sort und erhält über dem Kapitäl einen Borsprung von der Breite und Aussadung des Säulenschaftes,

und um biesen Borsprung werden bann die Gesimse recht winkelig herumgeführt, b. h. verkröpft. Die starken Ge simsverkröpfungen machen eine Auflösung des aufstrebende: Motivs der Säulen notwendig, und so errichtete man übe



Fig. 50. Triumphbogen bes Ronftantin in Rom.

bem Gebälk auf ben Berkröpfungen niebere Bostamente ok Pfeiler (von etwa 1/8 Geschoßhöhe) und verband dieselm burch einen mit seinen Gesimsen geglieberten und mit orm mentalem und figürlichem Schmuck versehenen Wandausst wodurch die Attika entstand (Fig. 50).

Bei biefer auf lebhafte Flächengliederung abzielend rchitettonischen Ausgestaltung mar es naheliegenb, an Stil

ber Wanbsäulen ober in Berbindung mit diesen auch Wandspfeiler ober Pilaster zu verwenden. Dieselben erhalten die gleiche Fuß- und Kapitälbildung wie die Säulen der zusgehörigen Ordnung und einen unversüngten Schaft, dessen Borderstäche mit 7 Kanneluren auf die ganze Höhe oder die oberen <sup>2</sup>/<sub>3</sub> versehen ist oder auch ein von Karniesstäben umrahmtes vertiestes Innenseld erhält mit entsprechenden Füllungsornamenten. (Bgl. Fig. 142.)

Die römische Ausbildung ber Architravbeden unterscheibet sich nicht wesentlich von ber griechischen; auch die Giebelbildungen und Dacheinbedungen sind, abzgesehen von ber durch bas weniger milbe Klima gebotenen etwas steileren Dachneigung, im großen Ganzen die gleichen wie bort.

Der Gewölbeban. Aus bem bisher Entwidelten feben wir, daß die Romer in ihrer architettonifden Formgebung in völliger Abhängigkeit von den Griechen geblieben find. Anders verhält es fich mit ber tonftruttiven Seite ber Bautunft. hier haben sie durch Aufnahme eines völlig nenen Elements, der bon den Etrustern ichon geubten Berftellung eines fich frei tragenden Bogens aus Reilfteinen, die Baufunst auf bas bedeutsamfte bereichert. Und wenn es ihnen auch nicht vergönnt war, diefes hochwichtige Element aus eigener Rraft zu schaffen, fo haben fie es boch zu einem hohen Grad fünstlerischer Durchbildung geführt, und barin liegt ber Schwerpuntt ber romifchen Runft. Bon nun an war man in ber Lage, weite Raume burch Ginwölbung au überbeden, mahrend man bisber in ber raumbilbenden Thatiafeit auf die engen, von der geringen Tragfähigfeit ber Steinbalten gezogenen Grenzen beschränft mar. Die Architektur verliert baburch ihre bisherige Ginfeitigkeit, eine hauptfachlich



Fig. 51. Rreuggewolbe,

formale Kunst zu sein; sie triz in den Dienst des Praktischen und verwirklicht mit den neuen Hilfsmittelt die großartigen Gedanken der Römer in einer Weise, die heute noch unsere höchste Lewunderung erregt. Zunächst

werben die einen liegenden Halbchlinder darstellenden Tonnengewölbe verwendet zur Ueberspannung weiten Räume mit rechteckigem Grundriß. Da, wo zwei gleichhreite Räume, z. B. Gänge, rechtwinkelig sich kreuzen, durchdringen sich auch die Tonnengewölbe in zwei sich diagonal kreuzenden sog. Gratlinien. Dadurch entsteht nun das Kreuzenkwölbe, wölbe, welches seinen ganzen Druck auf die vier Schunkt überträgt, die durch kräftige Pfeiler unterstützt werden, währ



Fig. 52. Querichnitt bom Pantheon in Rom,

rend ber ganze übrige Raum offen bleiben kann, und welches also eine sehr geeignete Ueberbedung quadratischer Räume bilbet (Fig. 51). Man begnügte sich jedoch nicht mit biesen Gewölbeformen, sondern führte bald noch eine neue ein, das

Ruppelgemölbe, meldes fich in der Form einer hal= ben Rugel über einem freisrunden Unterbau erhebt unb oft in gewaltigen Dimenfionen ausgeführt murbe (bie Ruppel bes Bantheons in Rom, 25 n. Chr. erbaut, hat einen lichten Durchmeffer bon 45 m). Die Gewölbe wurden auf fraftis gen Wiberlagsmauern in leichtem Material (Biegel ober Tuffstein) ausgeführt und erhielten auf ber Innenflache einen in Stud hergestellten außerst mir= fungevollen Raffetten = fcnud (Fig. 52).

Das römifche Baufyftem. Aus ber Berbindung bes Gewölbebaues mit bem hellenifchen Formentreis entwickelte sich nun das neue Baufyftem ber



Fig. 53. Fassabenstud' som Theater bes Marcellus in Rom,

Römer, bas zur Grundlage wurde für die gesamte Architektur ber Folgezeit. Die Herstellung fester mit bem ganzen Bauwert

zusammenhängender Deden gestattete die Aufführung mehrstöckiger Gebäude (Fig. 53), und die Röme haben von dieser Möglichkeit ausgiebigen Gebrauch gemacht. Sie bewirften eine äußere Einteilung der Geschoffe durch Stockgesimse und verwendeten dann die drei Saulenordenungen ihrem Charakter entsprechend übereinander: im untern



Fig. 54. Innenbeforation bom Bautheon gu Rom.

Stodwerk bie borische, im zweiten die ionische und im britten die korinthische. War ein viertes Stodwerk vorhanden (Koloffeum), so erhielt dieses die korinthische Bilasternung. Diese Auseinandersolge ist zu einer bleibenden el geworden. Durch die Bilaster und Säulen und deren Gesimse wurden die Außenflächen in Felder eingeteilt, in denen die Oeffnungen für die Thüren und Fenster sich beliebig durch-brechen ließen. Denn man war von nun an auch für die Maueröffnungen an teine bestimmten Abmessungen mehr gebunden; man überwölbte sie und umrahmte die Rundung mit einem im Halbsteis gebogenen Architrav, der so zur Archivolte wurde, die meist auf einem durchlausenden Kämpfergesims aussitet (Fig. 50). Dieser Kundbogen-



Fig. 55. Bruchftud eines romifchen Friefes aus Marmor.

schluß ber Thur- und Fensteröffnungen ist die im römischen Stil gebräuchlichste Form; selten werden dieselben mit magrechtem Sturz überdeckt und dann stets nach dem Borbild
ber griechischen Tempelthuren (f. b.) umrahmt.

Die Junendekorationen zeigen im allgemeinen eine in Marmor ober Stud ausgeführte Uebertragung ber äußeren Architekturformen (Fig. 54).

Das Ornament tritt als Bergierung ber Bauglieber bei ben Römern viel mehr in ben Borbergrund, als bei ben

Griechen. Das am häufigsten verwendete Motiv ist das Alam thusblatt, das jedoch in seinen Formen bedeutend voller und üppiger behandelt wird und in der Häufung und Wieden holung der fortlaufenden Verschlingungen und Ranken of



ermübend wirft (Fig. 55). 91nd Gichenlaub, Lorbeerblätter. Ephen, Beinlaub, Balmen, Binienzapier u. dal. werden verwendet und treten in Berbindung mit Blumengewinden, bie oft amischen Rinberschäbeln aufgebangt werben. Daneben bilben , befonders für fentrechte Bandfriese, Randelaber=, Bafen= und Lambenformen, Trophaen, Greife und figurlicher Schmud, durch Ranten . und Blatt: werk untereinander verbunden, fehr beliebte Ornamentmotive (Rig. 55. 56, 61 u. 62).

Die von ben Griechen schon geübte Mosaittechnit wird von ben Römern zu höchster Bollenbung gebracht; nicht nur geometrische Muster, sonbern auch vollständige Ornamente mit Blumen- und Tiersormen, ja sogar Menschen- und Göttergestalten und ganze Gemälbe wurden in versschiebenfarbigen Steinchen in Cement-

Big. 56. Fries aus Bompeji. guß zusammengesetzt und für Böben in Teppichform, aber auch für Wände und Gewölbe verwendet-Die Plastit bleibt bei ber wiederholt angedeuteten Bergung ber Römer noch viel ausgesprochener, als bie rchitektonische Formgebung, in einem Abhängigkeitsverhältnis u den Griechen. Da ihr aber bei der Prunksucht und dem urch den verseinerten Lebensgenuß gesteigerten Luxus die nannigsaltigsten Aufträge zu teil werden, so erlebt die riechische Kunst in Nom eine Nachblüte, aus der Werke



Fig. 57. Statue bes Muguftus.

von wunderbarer Bollendung hervorgehen, die jedoch stilistisch infosern eine allmähliche Abweichung von der hellenischen Auffassung verraten, als an Stelle der absolut schönheitsvollen Formvollendung ein beabsichtigter, oft überraschender Effekt getreten ist. (Der farnesische Herakles von Glykon, der Flußgott Nil im Batikan, die rossednigenden Dioskuren

von Monte Cavallo zu Rom, die schlafende Ariadne in Batikan, ein Berk von hoher Anmut).

Eine neue, ganz auf römischer Auffassung entwidelt Richtung erhält die Plastif auf dem Gebiete der Porträtebildnerei, zu der oft verschiedenfarbige Steine verwendet werden, die in den Statuen des Antinous im Batikan, da Agrippina zu Neapel, der sog. Pudicitia im Batikan, da Marmorstatue des Augustus (Fig. 57) und vielen Kaiserbüsstanz ganz Hervorragendes leistet (Fig. 58).



Fig. 58. Bufte bes Galba.

Auch der historischen Darstellung wird von den Römern ein er giebiges Feld zugewiesen zur Verhertlichung der kriegerischen Triumphe din Imperators an den Triumphbogen und Ehrenfäulen. Allein die Aufnahme diese realistischen Zuges, der nach möglicht getreuer Wiedergabe der Wirklichkeistrebt, bedeutet für die römische Plastik

ben Beginn bes Niedergangs; in der Figurenhäufung, der gar zu starten Abstufung der Modellierung und Bertiefung des Hintergrundes tritt der Mangel einer edleren Idealität immer mehr hervor. Auch die Technit wird immer schlechter. So sinkt die römische Bildnerei schnell abwärts, und zu Zeit Konstantins d. Gr. (Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr.) ist sie auf der Stuse einer völlig handwerksmäßigen Berwilderung angekommen.

Die Malerei zeigt uns ganz benfelben Entwicklungsgang aus ber griechischen Kunft, wie die Plastik, erreicht aber in ben im J. 79 n. Chr. verschütteten Städten Pompeji und Herkulanum in ber bekorativen Malerei eine felbirbige Meisterschaft; hier hatte ber prachtliebenbe römische

Beift einen malerischen Architetturftil geschaffen (Fig. 59), bei velchem bie Bande in ein belebtes Spiel perspettivifcher und oft phantaftifcher Scheinarchitektur aufgeloft find, mit lanbichaftlichen ober figurlichen Rompositionen im Mittelfelb

(Fig. 60), in außerst farbenfroher Behandlung einer Ornamentit, die, zwi= ichen ber griechischen und römischen ftebend, mit bem gierlichen, von Afanthusblattern geschmüdten Rantenwert am meisten vorbildlich murbe für die italienische Renaiffance (Fig. 56).

In ben Rleinfünften bethätigt sich ber ebenso praftifche wie prunkliebenbe Sinn ber Romer in ber aludlichften Beife; ihre Berate für ben täglichen Bebrauch, namentlich Brongegegenstänbe, wie Randelaber, Lampen, Dreifüße (Ständer für Ref= fel, Opfergefage und bgl.), Ria. 59. Wandmalerei aus Bompejt. Roch =, Eg = und Trint.



geschirre, zeigen burchweg eine fein abgewogene, eble Geftaltung, welche bie prattifche Berwendbarteit in feiner Beife beeinträchtigt (Fig. 61 und 62). Auch ber Gem= menfcnitt erfreut fich eifrigfter Bflege. Die gierlichen Terracottafigürchen und großen Bafen aus Alabaster, Marmor, Granit und Porphyr mit dem reichen figürlichen Reliefschmuck erscheinen uns als selbständige Kunstwerke, deren Formenschönheit uns geradezu überrascht (Fig. 63).



Rig. 60. Bandgemalbe aus Bombeit.



Sig. 61. Romifcher Tifch aus Marmor.



Fig. 62. Teil eines romifchen Ranbelabericaftes.

Die Spochen und die Denkmäler. Erst mit der Einserleibung Griechenlands entstehen die typisch-römischen Fornen und jene großartigen Bauten für die praktischen Zwecke, enen nicht nur in der gediegenen und glänzenden Aussestaltung, sondern auch in den grandiosen, die dahin unerhörten Kaumschöfpungen die Macht und die Größe des weltbeherrs

chenden Bolles aufgeprägt it. Und bodurch, daß dieses doll mit seinen Gesetsüchern auch seinen Still inaustrug in die äußersten drovinzen des gewaltigen deiches, schuf es demselben me Weltstellung, die nicht ur für die Kunst der Böller es Abendlands von grundgender Bedeutung wurde, mdern auch einen bleibenen Sinfluß erhielt auf ie alten Kulturvöller des drients.



Fig. 63. Römifche Marmorvafe.

In ber erften Cpoche, on ber Ginverleibung Grie-

senlands bis zur Kaiserzeit (146—31 v. Chr.), entstehen ie spezisisch italienischen Tempel mit unverkennbar griesischen Details (Tempel der Fortuna virilis, ionischer sseudoperipteros; die Bestatempel zu Tivoli und zu Rom, dundsempel mit 18 korinth. Säulen). Gleichzeitig erhält ie römische Markt= und Gerichtshalle, die Basilika, ihre garakteristische Ausbildung. Dieselbe ist eine geräumige salle von rechteckiger Grundsorm, deren Innenraum durch

zwei Saulenreihen parallel zur Langsachse in ein breites Mittelfchiff und zwei schmale Seitenschiffe eingeteilt wird. An ber einen Schmalfeite ift ber Gingang mit Portifus (Borhalle), an ber andern in einer halbtreisformigen Rifche bie erhohte Tribuna für ben Berichtshof (vergl. S. 68).

Der zweiten Epoche, Blutezeit (31 v. Chr. bis 260 n. Chr.), gehören die großartigen und glanzend ausge ftatteten Baumerte ber romifchen Raifer an: bas Bantheon (Fig. 52), das Roloffeum (eine elliptische Arena von trichte: förmig aufsteigenden Sitreiben und einem vierftodigen Ar kabenbau umgeben von 185 m Länge und 48 m Höhe), bie gahlreichen Balafte, Theater, Thermen, Ghrenfäulen, Triumphbogen, Brachtthore (in Trier bie porta nigra) u. f. w., beren gewaltige lleberreste uns heut noch mit bewunderndem Staunen erfüllen.

Die britte Epoche, die Beit bes Diebergangs ber romifchen Runft (260-476 n. Chr.), ift getennzeichne burch das wechselvolle Regiment ber burch das Heer einund abgesetten Imperatoren und ben burch Gründung bet Beltreichs geförderten Ginflug orientalischen Befens. Die an und für fich fo lebhafte Bauthatigfeit vermehrt zahlreich vorhandenen Thermen, Palaste, Basiliten unt beral., verfällt aber in ber Neigung für bas außerlich Pomphafte in ein willfürliches Formenfpiel, welches immer mehr zunimmt und schließlich alle Merkmale bes Berfalls in fich tragt. Nur in einer Begiehung entwickeln fich bemerkenswerte Neuerungen, bem Arkabenbau auf freitragenden Saulen in den Basiliten und der weiteren Ausgestaltung bes Ruppelbaues. Diefe Neuerungen aber in bebritfamer Weise fortzubilden, bazu sind die nunmehr in die

ftgeschichte eintretenben norbischen Böller berufen.

## Der altdriftliche und byzantinische Stil.

In ber Beit, in welcher bas weltbeherrschende Rom. unter ben Cafaren auf ber oberften Stufe ber flaffifchen Runftblute angelangt, im Bewuftfein eigener Rraft und geistiger Ueberlegenheit über alle bisherigen Rultur-nationen ber Welt bie großartigsten architektonischen Gebanken in wahrhaft ftaunenerregenden Bauwerten zum Ausbrud bringt und die romifden Bankunftler die beimifden Formen binaustragen, soweit die romischen Legionen vordringen, entwickeln fich in aller Stille in ber Centrale bes großen Reiches bie Uranfange einer völlig neuen Runft, bie zwar noch ju bescheiben find, um neben ben pruntvollen Raiferpaläften in Betracht gezogen zu werben, aber als Grundlage ber gefamten späteren Rirchenbaufunft, die über ein Jahrtaufend aum Sipfelvunft ber architettonischen Thatigfeit wirb, wichtig genug erscheinen, um auch hier wenigstens turz erwähnt zu werben. Es ift biefes bie mit bem Gindringen bes Chriftentums all= mählich fich bahnbrechenbe "altdriftliche Rirchenbaufunft", welche gunachft bie romifchen Formen unmittelbar verwendet, diefelben aber bald mit neuem Inhalte erfüllt und, nachdem bas Christentum zur staatlichen Anertennung gelangt ift (unter Ronftantin b. G. i. 3. 313), nach und nach feste Normen gewinnt, die bie llebergangsstufe bilben zu ber im 10. Sahrhundert beginnenden mittelalterlichen Runft.

Das Christentum gab ber Baukunst schon von vornherein eine wesentlich andere Richtung: Bisher sollte das Haus für die Gottesverehrung, der Tempel, nur die körperliche Gegenwart der Gottheit darstellen und erhielt daher lediglich im Aeußern und den Borhallen künstlerischen Schmud; nunmehr wird derselbe zum Bersammlungsort der andächtigen Gemeinde, die ihr Gebet zum himmel richtet, wodurch die Architet.

tur bes Innern zur Geltung gelangt. Die Grundzüge berselben zeigen fich schon in ben Band- und Deckenmalereien ber Rata tomben, jener unterirbischen Gange und Höhlen, bie ben ersten Christen als Begrabnisstätten bienten, und in



Fig. 64. Grundrißder Basilika San Clemente in Rom.

benen auch die ersten Gottesdienste absgehalten wurden. Später, als ein Berbergen der religiösen Uebungen nicht mehr notwendig wurde, wählte man hiefür das Atrium und den Berssammlungssaal in den Häusern der die christliche Bewegung begünstigenden Großen und schließlich die noch geräumigere römische Gerichts = und Markhalle,

bie Basilika (f. S. 65), beren Raumanlage im allgemeinen entsprach, so baß sie schließlich zum Borbild wurde für die ersten christlichen Kirchen. Dieselbe enthält (Fig. 64) einen rechteckigen, von Säulenhallen umstellten Hauptraum, der an der einen Schmalseite den Eingang mit Portikus erhält, an der andern einen halbrunden Ausbau, Apsis, Tribuna, Concha oder Exedra genannt.

Bei den Neubauten teilte man den Raum der Länge nach burch Säulenstellungen in ein breiteres Mittelschiff und zwei schwale Seitenschiffe ein, gab denselben die Richtung von Westen nach Osten und bildete die in der Achse des ittelschiffes gegen Osten liegende Apsis als Altartrib üne rders aus. Auch die Seitenschiffe ließ man bisweilen in

Absiden endigen (Fig. 65). Das Mittelschiff sührte man bebeutend höher als die Seitenschiffe empor und legte über diesen Fenster an (Fig. 65). Die Apsis wird halbtugelförmig überwölbt; der übrige innere Raum erhält eine slache, oft in Felder (Kassetten) eingeteilte Holzdede oder ein einssaches Holzdach mit im Innern sichtbaren, farbig verzierten Sparren. Später erstrebte man eine bedeutende Erweiterung des Innenraumes durch Sinschiedung eines Querschiffs



Fig. 65. Querschnitt ber Basilita zu Barenzo.



Fig. 66. Grunbriß ber Basilita
St. Paul vor Rom.

in der Breite und Höhe des Mittelschiffes zwischen Langshaus und Apsis (Fig. 66), welches die erhabene Bedeutung des Sanktuariums wirksam hervorhebt und zugleich die Form des lateinischen Kreuzes auch im Grundriß ausprägt. Der Abschluß des Langhauses von dem Querschiff wird alsdann durch den auf mächtigen Säulen (Fig. 65 und 66) ruhenden Triumphbogen gebildet, der den Sieg des Christentums über den Tod darstellt. Größere Basiliten erhalten viex Seitensschiffife (St. Baul in Rom u. a.). Das Bestreben, die Bas

flliken über ben Gräbern ber Märtyrer zu erbauen, führte zur Anlage einer unterirdischen Gruftkirche, der Krypta, die später in der romanischen Epoche oft reich ausgebildet wird. Ueber derselben wird der Altar errichtet, ein Tisch (monsa) mit Reliquien von Heiligen unter einem von Saulen getragenen Balbachin (Ciborium), für die Abhaltung der hl. Messe und zur Aufnahme des Allerheiligsten.

Die innere Anordnung geht aus bem Grundrif Rig. 64 hervor, in welchem ber burch Schranken vom Laienschiff getrennte Raum b.c das Presbyterium barstellt, darin a der Altar, b ber erhöhte Bischofssit (Rathebra), o ber Raum für bie horfingende Geiftlichkeit, ber auch bann ben Namen Chor erhielt, zu beiben Seiten Ambonen, Rangeln, Die fubliche d für die Ablefung ber Spiftel (baber ber Name Spiftel: feite für bas rechte Seitenschiff), bie nörbliche f für bie Ablefung ber Evangelien (Evangelienseite). Der Raum g, bas Matronaum, mar für die Frauen ber vornehmen Stanbe, h, bas Senatorium, für bie Manner bestimmt, mahrend bie bavor liegenden Seitenschiffe ben übrigen Frauen baw. Dannern eingeräumt waren. Die Ratechumenen und Bugenben burften ben eigentlichen Gemeinderaum nicht betreten, fonbern blieben in bem Borraum, Narthex, beim Eingang. Bor biefem lag ber von Säulenhallen umschloffene Borhof (Atrium A) mit bem Reinigungsbrunnen (kantharus) im Mittelbunfte (k).

Türme hatten biese Bastliten nicht, ein Glodensturm murbe später außerhalb bes Gebäudes ohne Zusammenhang mit biesem errichtet (Fig. 67). Die Architekturbetails lehnen fich unmittelbar an die römischen Formen an; bie langen Schiffsmande erhalten zunächst ben römischen Archinit Genus; später werden die Saulen durch die charafte

ristischen Rundbogen verbunden (Fig. 68), mit benen auch die Fenster abgeschloffen sind (Fig. 65 und 67). Die Bildnerei tritt ganz in den Hintergrund; die Malerei dagegen erhält ausgiedige Berwendung an den sast ganz mit biblischen Darsstellungen geschmucken Wänden (Fig. 68). Die unter dem Einsluß der Mosaite din it steif und schematisch gezeichnesten, aber mit lebhasten Farben gemalten Figuren treten auf dem die altchristliche Kunst kennzeichnenden Goldgrunde lebhast hervor. Dazu kommen noch symbolische Darstellungen,



Big. 87. Westanstot der Basilita San Apollinare b. Ravenna (804 n. Chr.). Kreuz, Lamm, Weinstod, Tierformen, als Andeutung des Geheimnisvollen und Rätselhaften der hristlichen Lehre, zum Teil als unmittelbare Darstellung biblischer Gleichnisse. Dieselben zeigen sich auch im Ornament (Fig. 69), das durch das Monogramm Christi eine neue Zuthat erhält, im sibrigen aber noch ganz im Entwicklungsstadium liegt.

Das Aeußere ber altchriftlichen Basilisa (Fig. 67) offensbart burch die schmudlose Einfachheit einen stillen, beiligen Ernst.

Mit ber Teilung bes großen römischen Reiches in er west- und oftrömisches i. J. 395 und ber Berlegung be Hauptresibenz nach bem von Konstantin b. Gr. an Stell bes alten Byzanz gegründeten Konstantinopel wird biese Sut



Fig. 68. Innenansicht ber Bafilita San Avollinare b. Rabenna.

zum Ausaanasvurt einer neuen Kunf richtung, die ma allgemein die buzar tinifche nennt. Die Bustande, welche bie Runftrichtung ins & ben riefen, find ge tennzeichnet durch bat an römischen Tradi tionen zunächst feft: haltende aber an über wiegend orientalischen Einflüffen vermeid lichende Hofleben. welches zwar einen üppigen, pomphaften Rultus entfaltet, schließlich aber burch das Festhalten am Formenwefen zu völligerErstarrung führt. Die byzantinische Bautunst ift eine Fortentwidelung bes römif**che**n Ruppel: baues über einem



Fig. 69. Altdriftl. Ornament (aus Classe bei Ravenna).

kreisrunden, quadratischen oder polygonalen Grundriß, der in den Grabkapellen und Baptisterien (Taustapellen) eine Grundsorm zeigt; sie ist also charakteristert durch den Tentralban. Ueber einem meist quadratischen Raum erhebt sich, von vier mächtigen, durch gewaltige Bogen untereinander verbundenen Pfeilern getragen, eine Hauptkuppel, ruhend auf einem kreisrunden Gesimskranz, zu welchem die Eden durch phärische Gewölbezwickel (Pendentiss) übersührt sind (Fig. 71 und 73). An die vier offenen Bogen schließen sich mit



Fig. 70. Grundriß-Schema der bhjant. Rirche.



Fig. 71. Schema der byzantin. Ruppelwölbung.



Fig. 72. Grnnbrig ber Cophienfirche ju Ronftantinopel.

Tonnengewölben überbeckt Seitenabteilungen an, ie daß der innere Raum im Grundriß die Form der gleicharmigen griechischer Kreuzes bildet (Fig. 70-Eine Hauptachse ist marken durch die Borhalle und der Haupteingang mit Ponit Altartribüne. Zwei weiten

fus und die gegenüberliegende Altartribline. Zwei weiter Tribünen bilden die Endigungen der beiden andern Seiter abteilungen. Durch Anordnung von Eckräumen mit kleinen Kuppeln vervollständigt sich wieder im Aeußern die quadritische Grundsorm. Sinen besonderen Triumph seiert die byzantinische Kunst in der 530—537 unter Kaiser Justinisserbauten, in konstruktiver wie dekorativer Hinscht gleich interessanten Sophienkirche zu Konstantinopel (Fig. 72 und 73 welche eine Annäherung an das System der Bastlika badund



Fig. 73. Sophientirche ju Ronftantinopel (530 -537). (Li igenichnitt A-B vin Grundrig Fig 72.)

icht, daß unter die zur Hauptachse parallelen Bögen ziergehaltene Säulenarkaden in mehreren Geschoffen übereinergestellt sind und dadurch gewissermaßen zwei Schiffswände tehen, die den Gesamtraum in ein Hauptschiff und zwei erschiffe einteilen. Die Details zeigen eine Uebernahme griechischen und römischen Formen, die aber an Schärfe Prosilierung und Ausladung der Gesimse immer mehr





Fig. 74. Bygantin. Ornamente von ber Sophientirche gu Ronftantinopel.

erlieren. Auch bas Ornament zeigt eine allmähliche Umvanblung aus bem griechischen und römischen Atanthusblatt,
vis es nach und nach zum geometrischen Flächenmuster
jerabsinkt (Fig. 74). Eine Eigentümlichkeit bilbet sich
un ben Säulenkapitälen aus, indem eine unmittelbare Erweiterung der kreisrunden Unterstäche auf die quadratische
Oberstäche stattsindet (s. Fig. 75). Auf denselben ruht ein
Kämpser von der Form eines nach oben sich erweiternden



Promote in the control of the contro

tion of the material constraints of the constraints



Ti Gentrerfiede j. Konformenter 580-

Die byzantinische Kirchenbaufunst übte im 6. 7. und Jahrhundert starken Einfluß aus auf die Bauwerke in nebig, Ravenna, der Lombardei, Südfrankreich, zilien, ja selbst in Deutschland (Münster zu Aachen, erst 796—804 von Karl d. Gr.), ist aber heute nur noch in Ländern der griechischen Kirche im allgemeinen maßgebend. Rußland erhält der byzantinische Stil durch asiatische tslüffe ein eigentümliches Gepräge, das hauptsächlich durch Hünflung phantastischer Kirchenkuppeln charakteristert ist



. Kirchen-Kuppeln aus Jaroslaw.

Fig. 77.

sig. 77) und in der Holzarchitektur manche intereffante silbungen aufweift, jedoch im allgemeinen zu keiner künstlerischen sebeutung gelangt ist. Im Norden Italiens, insbesondere in er Nebenresidenz Ravenna, geht aber aus dem gewaltigen tingen der kraftvollen nordischen Bäller mit den römischen, ltchristlichen und femminischen Und

bes Jahrtausends eine ganz neue Stilrichtung hervor, ! wir später als die romanische kennen lernen.

## Der Stil bes Jolam.



Fig. 78. Minaret gu Delhi.

Als 600 Jahre nach Chic Mohamed die nomadischen Stätt Arabiens zu einem mächtigen & vereinigte, das feine Religion erstaunlicher Schnelligkeit im Dom lande ausbreitete und fchlieklich Reich beherrschte, größer als Alexanders des Großen und ber mischen Cafaren, ba begann mit neuen Lebre und Rulturanicom auch ein neuer Runftftil fich gud wickeln, der nicht ohne Ginfluß bie abendländischen driftlichen & werke geblieben ift, sich rasch ! eigentümlich ausbilbete und best auch bier besonderes Intereffe bie Die Entfaltung besfelben knupft an die Bauten für die religiöfen ! burfniffe, die Mofdeen, die in i

Anlage und Ausstattung vielfach an das christliche Gottesperinnern.

Eine typische Grundrißform hat sich für die Mosch nicht ausgebildet; immer aber sindet sich ein quadratisch Borhof mit dem Reinigungsbrunnen, eine geräumige st für die Betenden (Mihrab) und, an dieselbe anschließe in besonders heiliger nischenartiger oder kapellenartiger Ros r Kiblah, für die Aufbewahng des Koran. Derfelbe ist
it der Hauptachse des Gebäudes
mer gegen Mekka gerichtet.
chlanke Türmchen, die Minaits, von denen aus der Muezzin
e Gebetsstunden verkündet, veruständigen die Anlage\*) (Fig. 3).

In der inneren Raumentsickelung konnte die Baukunft 18 Islam bei dem unsteten inn der Nomadenvölker eine nstruktive Fortbildung nicht gesinnen; dagegen führte der



Fig. 798. Arfabenwanb von Corbova.



Fig. 79b. Artabenwand von Corbova.

<sup>\*)</sup> Die Anordnung folgt entweber dem bygantinischen Centralbau ober, amentlich im Abendlande, ber altdriftlichen Basilita unter Berwendung von ielen gleichhoben Schiffen: ber Mihrab ift fast immer mit einer prachtig auserhilbeten Ruppel Aberwolbt.

ausgesprochene schöpferische Formensinn und die reiche oriestalische Phantasie der Araber zu höchst originellen, hauptsätlich bekorativen Bilbungen. Aus dem römischen Rundboga entstehen der siberhöhte Rundbogen, der Spisshuseisens, Kiels, Kleeblatts und Zacenboge: (Fig. 79). Dieselben sind geradezu willkürlich neba



Fig. 80. Maurisches Rapitäl (Alhambra).



Fig. 81.
Stalattiten - Rapitäl
(aus Rairo).

und übereinander angeordnet. Die Bogen ruhen auf dunn (an die Zeltstangen der Wüstenbewohner erinnernden) Säuli (Fig. 79 und 84) mit einer aus mehreren Ringen g bilbeten Basis, oft auch ohne jede Fußung und mit hoh vielgestaltigem Kapitäl, von dem die Fig. 80 und 81 wiederkehrende Formen darstellen. Der Huseisenbogen wangt eine starte Ausladung des Abakus oder die Anordnu wes besonderen Kämpsers. Aus demselben stehen bisweil andpfeiler, die wieder andersgebildete Bogen tragen, und ischen beiben sind, gewissermaßen zur Uebertragung des namentalen Prinzips auch auf die Wandflächen im Großen, erbogen eingeschoben, so daß ein wunderbar üppiger Arkadens n entsteht (Fig. 79).

Diese Artadenwände tragen die Ueberbedung, für Iche die altdriftliche Golzbede neben der byzantinischen

uppel verwendet wird.

1113 neu erscheint das der amitischen Kunst ausschließ=

3 angehörende und sie am itlichsten charakteristerende

5 talaktitengewölbe,

e An= und llebereinander=
hung kleiner Kuppel= und wölbezwicklichen mit zum

il herabhängenden Spiten
künstliche Nachbildung der
opssteden in der
gel konstruiert aus holz

Stud, an Balken oder



Sig. 82. Stalattitengewolbe.

ppeln befestigt Fig. 82). Da ber Koran die bilbliche Darlung bes Menschen verbietet, hat ber Islam sast keine Plastit; h alle kräftigen architektonischen Glieberungen sind verben. Daburch wird auch das Aeußere einsach und htern, um fo reicher und prunkvoller aber das Innere. ? sämtlichen Wandslächen erscheinen in überaus reichen, benprächtigen Wandverzierungen wie von reich durchwirkten opichen verhängt; durch friesartige Bänder erhalten dieen Einteilung, Umrahmung und Abschluß. Die Berungen selbst sind entweder ganz flache Reliess oder nur dartmann, Stillunde.

gemalt. In ber Romposition berfelben, in ber Orname tation, entwideln die Araber eine geradezu unerschöbsig Phantafie. Außer rein geometrischen Flachenmuftern w wenden fie als Motive für ihre Ornamente, Arabesten genm hauptsächlich Farnfräuter, Binienzapfen, Granatäpfel Schlingpflangen, die ftets fehr ftreng ftilifiert und ichematifi auf schwanten, rantenartigen Stielen fich nach allen Richtung hin durchtrengen und überdeden und als zusammenhänge Bflanzenverschlingungen das geometrische Grundnet in aufe finniger und peinlich abgewogener Weise burchziehen, ich Awidelchen forgfältig ausfüllend (Fig. 83). Dazu treten m ber Symbolif ber mohamedanischen Lehre entsprechend,: Schriftzuge ber tufifchen und fpater ber Rurfiv-Schrift, als fühn umgearbeitete ornamentale Elemente namentlich ben Einfaffungen ber Felber und als Füllungsmotive 👺 wendung finden. Immer fteht ber Flächenraum ber Do mente in volltommenftem Ebenmaß zur Grundflache: nirge finbet fich eine leere und nirgends eine überlabene Et Dabei find die Daffen außerft geschickt auf ber Flache verti fo bag auf ben erften Blid bie hauptzüge, wenn man ni tritt, die Ginzelformen und erft bei genauerer Besichtigung Feinheit und garte Ausführung biefer fonderbar burchfcu genen munberlichen Bermidelungen gur Erfcheinung tomm Daburch wird in Berbindung mit bem leuchtenden, mein Gold und fehr fatten Farbentonen gehaltenen Rolorit d geradezu blendende, zauberhafte Wirkung erzielt, die in aug auf Bracht und Reichtum in ber Flächenbeforation feiner andern Kunstepoche auch nur annähernd em mirb.

Much bas Runftgewerbe erfreute fich überall ba, bie Mauren jur Herrschaft gelangten, eifriger Bflege;







Fiç

mente.





Fig. 84. Riost in Begire (Meghpten).

befondere wurde die Thonbearbeitung (Majolica), Seidens weberei und Waffenschmiedekunst zu hoher Blüte gebracht.

Da bie istamitische Kunft nicht eine aus sich organisch herausentwickelte, sondern mehr eine im bekorativen Gebiet sich bewegende schmudreiche und glanzende Bauweise darstellt, die die vorhandenen Bauformen hauptsächlich im Innern umgestattet, zeigt sie in den verschiedenen Ländern einen verschiedenen Charatter. In Arabien, Paläftina und Sprien kennzeichnen die Bauwerke noch das frühere Stadium maurischer Kunst; in Aegypten tragen sie in der strengeren,

monumentaleren und großartigeren Anlage und Ausgestaltung, namentlich ber Bauten in Rairo, bas Geprage bes ernften iguptifchen Bollsgeiftes (Fig. 84). In Spanien aber, wo fich inter ber Herrschaft ber Araber (vom 8 .- 15. Jahrhundert) ine hohe Rultur entwidelte, steigert fich bei bem romantis chen Sinn bes Bolfes und burch bie Berührung mit bem ibendländischen Rittertum die maurische Runft in den Bauten ver Refibens Corbova zu einer unvergleichlichen, marchenhaften Bracht, die in der im 13. und 14. Jahrhundert erbauten Ilhambra (Fürstenpalais) zu Granada, einem ber größten Bauwunder ber Welt, ihren höchsten Glanzpunkt erreicht. Berfien entwidelte fcon im 8. Jahrhundert (unter Harun el Raschid) eine rege Banthatigkeit, die fpater, im 16. Jahr= jundert, ju Ifpahan zu besonderer Bedeutung gelangte. Gine eigenartige Fortbildung erhält die maurische Kunft im 13. ind 14. Jahrhundert in Indien durch Aufnahme bes tontruttiven Bringips, reichen und monumental gehaltenen Kaffabenbau und Ginfügung figurlichen Schmudes in bas Ornament. Gine Reihe gang hervorragender Brachtbauten u Delhi und Agra verbanten berfelben ihre Entstehung. In Europa bezeichnet die Eroberung Konstantinopels durch die Dürken (1453) und die Gründung eines mohamedanischen Leiches in ber Türkei einen Wendepunkt in ber chenfo reichen Die vielgestaltigen maurischen Rultur. Die bnzantinischen Birchen (auch bie Sophienfirche) wurden gu Moscheen umemandelt und bleiben für bie ferneren Bauten vorbilblich. Die reiche orientalische Ausschmudung mit leuchtenden Arabes= en, im Meußern die Form des mit einer imposanten Ruppel berfpannten, von fchlanken Minarets zierlich flankierten gentralbaues geben fortan die Sauptsignatur bes islamitischen botteghaufes.

## Der romanische Stil.

Als das alte römische Reich seiner Auslösung entgegenging, da kam mit ihm auch die einst so blühende römische Kunst zu Fall. Der Fall der antiken Welt bedeutet aber nicht den Untergang eines einzelnen Bolkes, sondern den Sturz einer ganzen Weltanschauung. Das Leben bedurste eines neuen Fundaments, einer neuen Grundlage, und da trat denn das Christentum ein, die ungeheure Lücke geistigen Bewußtseins auszusüllen, und deshalb mußte mit dem Christentum eine neue Zeit in das gesamte Kulturleben kommen und als künstlerische Sprache eine Anschauung, ein Stil entstehen, der schließlich mit dem alten so gut wie nichts mehr gemein hatte.

Allein biese Entwidelung tonnte nur fehr langfam und fehr allmählich vor fich gehen. Zwar war Rarl ber Große, ber auf ben Trümmern bes alten weströmischen Reiches ein neues Frankenreich errichtete, welches fast bas gesamte Abendland vom Mittellanbischen Meer bis zur Nordsee, vom atlantischen Ocean bis Ungarn umfaßte, eifrig bestrebt, Runft und Wiffenschaft zu pflegen, die Reste antiter Rultur zu fammeln und mit neuem Inhalte ju erfüllen. Allein er tonnte nur die Bauthatigfeit an und für fich in feinen Balast-, Rlofter- und Rirchenbauten zu einer gemiffen Blute bringen, aber feine vollständig neue Runftrichtung gewinnen, ba biefelbe unmittelbar aus ben antiten Formen beraus ents widelt war, die in bem Bergen feines Reiches, in Bermanien, nicht bauernb zur Geltung tommen fonnten, weil fie für bie Deutschen eine frembe, angenommene Sache bilhoten, die mit ber Urfprunglichkeit und Frifche ihrer Rraft in Ginklang zu bringen war. Dazu tam, bag bie

lichen Anschauungen noch zu fehr mit den beibnischen

Ueberlieferungen zu tampfen hatten, fo bag auch bas Chriftentum bei ben einzelnen febr ungleichartigen Nationalitäten bes großen Reiches nur fehr langfam festen Gug faffen tonnte. Es hat faft 200 Jahre gebauert, bis ber von Rarl bem Großen geftreute Samen feine Früchte zeitigen tonnte, als nach einer Zeit wilber Berwirrung und Rampfe neue Staaten fich gebilbet hatten und bas Reich in den glanzvollen Zeiten ber fächflichen Raifer eine innere Festigkeit und einen Sobepuntt ber Macht erlangte, wie er fpater nicht wieber erreicht wurde. Durch das Christentum, welches das ganze Leben mit einer völlig neuen, von bem Altertum grundverschiebenen Auffassung burchbrang, traten alle Rationen in ein gemeinfames Berhaltnis gleichartiger Rulturthatigfeit, Die fich in Sitte und Runftform lebenstraftig ausgestaltete und jene Epoche begründete, die wir die romanifche nennen und welche in ben norbischen Ländern, hauptfächlich in Deutschland, gur vollen Entwicklung gelangt ift. Dan folgte bei biefer Benennung bem Beispiel ber Sprachwiffenschaft, bie ja auch jene Sprachen als bie "romanischen" bezeichnet, welche fich aus ber römischen entwickelt haben. Wenn auch die Anfange biefer romanischen Runft ziemlich früh zurudreichen und ihre Grundtypen ichon in ben Bauten ber Oftgoten, Longobarben und Merovinger gefunden werben, so find die Bauweisen biefer Bölter und ber Rarolinger boch nur als Borftufen zu betrachten. Erst um bas Jahr 900 n. Chr. etwa zeigt sich ein energischer Trieb nach ganglich neuer Umgestaltung ber romifchen Bauformen und völligem Bruch mit ben romifchen Ueberlicferungen, fo bag wir auf biefe Beit ben Beginn ber romanischen Bauperiobe festfeten konnen. biefer Reit an wird die Runft fast ausschlieklich eine firchliche nicht nur deshalb, weil fle in erfter Reihe bernfen mar, die

Stätten bes Gottesbienftes zu schmuden, sondern auch beshalb, weil die Rlöster die Heimstätten ber Kunst wurden und die Rünstler aus dem Laienstande sich den geistlichen Genoffenschaften anschlossen, bei denen allein in stürmischen Zeiten die Künste Schutz und Pslege fanden. Die bedeutsamste Umsänderung der altchristlichen Kunst zeigt sich in der

Grundrigentwickelung. Man verließ die rechtedige Grundsform ber altchristlichen Basilika und gab dem Grundriß, um schon hierin das christliche Prinzip zum Ausdruck zu bringen,



Fig. 85. Roman. Normalgrunbriß (Rirche zu hedlingen).

bie Form eines lateinischen Kreuzes, bessen Längsachse die Richtung von Westen nach Often erhielt. Die Anordnung dieser Kreuzssorm geschah in der Weise, daß man zunächst nach der Breite, die das Hauptschiff erhalten sollte, einen quadratischen Raum anlegte, die Vierung, durch welche die Mitte des Gesbäudes bestimmt wird; drei solche Quadrate wurden alsdann gegen Westen, je eines gegen Norden und Süden und eines gegen Often angelegt. Dieses letztere Quadratschiloß alsdann in einem Halbkreis, der

Apsis (siehe Figur 85). Die drei gegen Westen gerichteten Quas drate bestimmen alsdann den Raum für das Mittelschiff, die von Norden nach Süden gerichteten das Querschiff und das gegen Osten gerichtete mit der Apsis den Chor, welcher den Hochaltar aufnehmen soll. Die Durchkreuzung von Mittelsschiff und Querschiff, die nicht nur gleiche Breite, sondern auch gleiche Höhe erhalten, wird durch eine Ruppel über Bierung beutlich ausgesprochen. Der innere Raum der Kirche wird noch durch die beiden Seitenschiffs ans seiten erweitert, die zu beiden Seiten des Mittelschiffs ans

geordnet sind und die halbe Breite und Höhe besselben ershalten, getrennt von diesem durch je eine Saulens oder Pfeilerreihe. Das Mittelschiff und die beiben Seitenschiffe bilben zusammen bas Langhaus.

Bei ben größeren romanischen Kirchen wurde ber Raum unter bem Chor und bem Querschiff überwölbt aufzwei Säulenober Pfeilerreihen mit Apsis gegen Often und so eine

Unterkirche ober Gruftkirche, bie Krypta, erstellt zur Ruhestätte für die Bischöfe, Aebte und Stister, die durch Treppen von den Seitenschiffen oder dem Querschiff aus ihren Zugang erhielt. Der Chor wurde dadurch um mehrere Treppen erhöht und erhielt den Namen hoher Chor oder Presbyterium d. i. Raum für die Geistlichseit, der von dem für die Laien bestimmten Raum durch die Treppenanlage getrennt ward (Fig. 86).

Bei biefer Grundform



Fig. 86. Grunbrig bes Doms gu Speier.

bie romanischen Basiliten blieb man jedoch nicht stehen; man bilbete dieselbe nach und nach weiter und schließlich ungewöhnlich reich aus. Man ließ z. B. auch die Seitenschiffe in Apsiden endigen, setze dieselben auf den Ostseiten des Querschiffs fort (Nebenchöre) und umgab den ganzen Chor mit einem äußerst wirtungsvollen Kapellenkranz. Ferner ordnete man auch oft zwei Querschiffe und Chöre an mit Apsiden oder errichtete an der Westseite des Langhauses eine Vorhalle, das sg. Parodies (Fig. 86).

für

Eine besonders wichtige Neuerung bilbet noch die Einsfügung der Türme in ten Organismus des Baues. Außer dem meist achtectigen Auppelturm über der Bierung erheben sich an der Westseite des Langhauses als Abschluß der Seitensschifte zwei hohe Türme, die Wests oder Glodentürme, häusig auch zu beiden Seiten des Chors in den Eden des Querschiffs zwei kleinere Osttürme. Diese Türme haben meist quadratische Grundsorm, die oben oft in ein Achteck übergeht; bei einigen Kirchen (z. B. dem Dom in Worms) sind sie rund (Fig. 90 und 92).

Die innere Raumentwidtlung lebnt fich gunachft an bie ber Bafilita an. Als Trager ber bie Seitenschiffe von bem Mittelschiff trennenden Arkaben verwendete man nicht mehr ausschließlich Saulen, fondern auch Pfeiler, manchmal Säulen und Bfeiler abwechselnd. Um das himmelanstrebende burch volltommenere Wirtung nach oben beffer gum Musbruck zu bringen, vermied man allmählich die flache Solzbede ber Bafilifa und fette an beren Stelle die ge wolbten Deden, burch welche bie flache Dede gunachft (ber leichteren Ausführbarteit megen) im Chor und in den Seitenschiffen, gulett auch im Querund Mittelfchiff verbrangt murbe. Diefe Ueberwölbung beainnt in ber Mitte bes 11. Jahrhunderts. Dit ihr fangt auch ber Bfeiler an, reicher gegliebert ju werben; man führte die Hauptpfeiler hinauf bis zur Fuglinie bes Dedengewölbes und fette auch über biefe hinaus die Bewegung fort, indem man die Gewölbe felbst mit pfeilerartig vorfpringenden Berftarfungen verfah, ben Gewölbegurten (Fig. 87 u. 88). Auf biefe Beife murben gunachft bie einander gegenüberliegenden Pfeiler burch Bogen verbunden, welche quer gur Langsachfe bes Gebaubes fteben und Quergur. en genannt werben. Durd biefe wurde auch im Mittels

schiff die quadratische Sinteilung der Grundriffläche auf die Decke übertragen. Auch der Länge nach verband man die Pfeiler untereinander durch die an den Wänden hinslausenden Längengurten (Fig. 87 u. 89). Um dem tonstruttiven Prinzip noch weiter zu folgen, verband man später die Pfeiler auch noch in der Richtung der Diagonalen der quadratischen Grundssächen durch schwächere Gurten, die Geswölberippen, die sich in der Mitte kreuzen und davon den Namen Kreuzrippen erhielten (f. Fig. 89). Zwischen die Rippen und

Gurten wurden alsdann die Gewölbetappen (Gewölbefelber) eingesett. Die Art dieser Einwölbung nennt man Kreuzgemölbe.

Die Gewölbe mit Areuzrippen gehören ber zweiten Hälfte ber romanischen Bauperiode an; bei früheren Bauwerken, z. B. bem Dom zu Speier, schneiben sich die Gewölbekappen in scharfen Kanten, ben Gratsnien, weshalb biese Areuzgewölbe Gratgewölbe, jene Rippengewölbe genannt werden (Bergl. Fig. 87, 88 und 89).

Da die quadratische Grunds form für die Einwölbung die ges eignetste ist, so teilte man auch die Decken der Seitenschiffe in quabratische Felder (Fig 85), von denen also, da die Seitenschiffe





Fig. 87. Rom. Gewolbeinficm (vom Dom gu Speier).



Rig. 88. Rom. Gewolbebilbung.

die halbe Breite Mittelfchiffs haben, je zwei Relber auf ein Reld bes Mittelschiffs tommen, und wölbte bann bie Seitenschiffe in ber gleichen Weife ein. Daburch wurde zwischen je zwei Bfeilern der Gewölbegurten bes Mittels fciffs ein weit schwächerer Bfeiler notwendig, wodurch eine gefällige Bechfelwirfung in ben Maffen erzielt wirb.

Das burch bie Bewölbe= aurten verkörperte tragende Motiv murde schon im Bfeiler nach streng abgewogenen Berhältniffen entsprechend vorbereitet, bie Gurten alfo gewiffermagen im Pfeiler nach unten forts gefest (Fig. 88); diefelben erhalten beshalb auch nach und nach in ihrem Querschnitt eine reiche Blieberung (f. Fig. Befonders fart find die Pfeiler der Bierung (Fig. 85 und 86) und bem entsprechend bie fie verbindenden Queraurten angelegt, die uns hier als Triumphbogen erscheinen. Die über ber Vierung als ber Durchschneibung bes Lang-



Rig. 89. Rreugrippengemolbes Ronftruftion.

hauses mit bem Querschiff er= richtete Ruppel stellt äußerlich ben Gipfelpunkt ber burch die Gewölbe bewirften Rrafte und die bochfte Ausbilbung des inneren Raumes bar. Die Ruppel erscheint uns aber nicht in ber einfachen Rugelform ber byzantinischen Kunst, sonbern sie ist in der Regel den Kreuzgewölben entsprechend gegliedert durch Gewölberippen, die oben in einem Kranz oder Schlußstein zusammengefaßt sind (Fig. 91). In gleicher Weise geschieht die

Einwölbung ber beiden Flügel bes Querschiffs und bes Chors. Eine eigenartige Erscheinung ist der in einigen größeren Kirchen vorhandene Lettner, b. i. eine reichgeschmückte mit Gallerie versehene Wand zwischen dem Preschyterium und dem übrigen Raum mit schmalen Durchsgangsthüren.

Die Entwickelung der äußern Formen zeigt den eminenten Fortschritt gegenüber der altchristlichen Baukunst vor allem in der Anlage und Auszgestaltung der Türme. Wenn dieselben auch zunächst eine statische Aufgabe zu erfüllen haben, indem sie den in den Decken des Langhauses erzeugten starken Gewölbeschub aufnehmen, so ist in der Anordnung derfelben



Fig. 91. Spätrom. Ruppelbilbung (Kirche zu Gelnhausen).

wie in der ber Chöre zweifellos das malerische Prinzip ganz besonders berücksichtigt (Fig. 90). Dasselbe ist als ein urgermanisches Motiv zu bezeichnen. Die Türme steigen in mehreren Etagen auf, die durch Gurtgesimse und Friese gestrennt sind, und endigen meistens in einem massiven He

von der Form einer 8seitigen Pyramide, an die sich über den einzelnen Turmslächen kleine Giebel anschließen (Fig. 92); bisweilen sind die Turmhelme aus Holz konstruiert mit Ziegels oder Schieserbeckung. Der Giebel tritt überhaupt als neues architektonisches Element in den Formenkreis ein, das Langhaus und Duerschiff, sowie die Seitenschiffe jeweils in der Richtung ihrer Längsachse abschließend, dort das Satteldach, hier die beiden Pultdächer auch in der Fassade ans deutend. Die Dächer selbst sind anfänglich niedrig, erreichen etwa in der Mitte der Epoche die Neigung des Winkeldachs, werden aber später immer höher und steiler angelegt. Die Dächer der Seitenschiffe lehnen sich pultartig an die von den Pseilern getragenen Langwände des Mittelschiffs an, welches erheblich über die niedrigeren Seitenschiffs hervorragt.

Um den ganzen Bau läuft ein Fußgefims (Sociel), gewöhnlich profiliert wie die attifche Bafis. Die außeren Dauerflach en tragen in ber Regel in ber Sobe ber inneren Deden horizontale Gefimfe ober Friefe und find nach oben durch ein Sauptgefims, welches auch an ben fchrägen Giebelfanten hinaufgeführt ist, abgeschlossen (Fig. 92). Um die langen Mauerflächen auch burch eine vertitale Glieberung zu beleben, werben an ben Eden und in bestimmten Abständen, namentlich ba, wo bie inneren Wandpfeiler liegen, schmale pfeilerartige Mauerverftärfungen angeordnet, die Lifenen (auch Lefinen ober Laschenen genannt), die unten auf bem Sociel ober einem . Gefims auffteben und oben in bem Rundbogenfries endigen, d. i. eine Reihe kleiner Rundbogen, durch welche die Lisenen verbunden sind (Fig. 92 u. 102). Diese Rundbogenfriese gieben sich fast unter allen Gesimsen bin und bilben ein Saubtcharafteristitum bes romanischen Stils. Nicht felten erbalten die Chore und Turme, um eine reichere Wirkung gu



Big. 92. Dom gu Speier. Choranficht.

erzielen, eine arkabenartige Mauerverblenbung, insem die Lisenen zu Wandpfeilern oder Halbstäulen umgebildet werden, die oben durch größere Rundbogen miteinander verbunden sind (Fig. 92). Bei den größeren romanischen Bauten läuft unter dem Dache eine Galerie hin, d. i. ein schmaler Laufgang, gebildet aus Arkaden auf Zwergfäulen. Diese Galerie verleiht den Bauten ein ungemein malerisches Aussehen. Sie sindet sich am Rhein besonders häusig und ist namentlich an den Domen zu Worms und Speier wunder-



Fig. 93. Rabfenfter in ber Rirche zu Trebitfc.

schön durchgebildet (Fig. 90 u. 92). Die zwischen den Lisenen liegenden Mauerslächen erscheisnen als vertiefte Felder. In denselben sind die Fenster angebracht. Diese sind verhältenismäßig klein, liegen in der Mitte der Mauern, die sich nach außen und innen beseutend erweitern, und sind oben immer durch einen Rundbogen abgeschlossen. Oft sind

auch zwei ober mehrere Fenster in einer einzigen Mauerburchbrechung angeordnet mit Arkaben auf einfachen ober gekuppelten Zwergfäulen.

Eine neue Erscheinung bilben die Rabfenster, b. f. freisrunde Fenster von größerem Durchmesser mit innerem franzartigem Rundbogenfries, der von kleinen, radial auf einem innern Schlußstein vereinigten Säulchen verspannt wird (Fig. 93); sie schmüden meistens die Giebel des Hauptsschiffs und Duerschiffs.

Bum Innern ber Rirche führen mehrere Gingangs.

thuren; bas Sauptportal befindet fich in der Regel an ber Bestseite, also ber Stirnfaffabe bes Sauptichiffes: Heinere Bortale führen in die Seitenschiffe ober die Flügel des Querfciffs. Die Bortalöffnungen liegen, wie die Fenster, in der Mitte ber Mauern, erweitern sich nach außen und innen bebeutend und enbigen oben immer in einem Rundbogen (Rig. 94). In der fpateren Reit erhalten die Thuren felbft rechtedige Umriffe; bas über benfelben befindliche Bogenfelb (Inmpanon) erhält bann immer einen reichen bilbnerischen Somud. Sinfichtlich ber Gruppierung bes Gangen wie ber Einzelheiten wird ftets bas Gleichgewicht ber Maffen und Formen ftreng eingehalten, und in ber Anordnung ber Thuren und Fenfter ift bie Symmetrie Grundgefet. Wenn eine Abweichung von der regelmäßigen Achsenteilung vorhanden ift, fo war dies ftets burch einen gang befonderen Grund geboten (bei Brofanbauten 3. B. Sehen nach bestimmten Buntten, bei Burgen die Möglichkeit befferer Bewachung und Berteibigung und bergl.)

Die Architektur-Details zeigen eine erhebliche Abweichung von der Antike schon in der Form der Säulen. Die romanische Säule ist im allgemeinen stämmiger als die der Antike, was wohl auf die Verwendung des weniger tragsfähigen Materials zurückzuführen ist. Aber auch abgesehen davon wird in den Säulenverhältnissen keine bestimmte Norm eingehalten. Neben sehr gedrungenen sehen wir ungewöhnlich schlanke Säulen, namentlich Halbstüllen, sog. Wanddenste, die oft auf halber Höhe durch einen prositierten Ring untersbrochen werden, der das Zusammensassen der Kraft prächtig zum Ausdruck bringt (Fig. 94). Der Säulen fuß kleht meistens aus der attischen Basis (zwei Wulsten Pfühlen mit Blättchen, die durch eine Hohltehle get

Sartmann, Stillunbe.





Big. 94. Bortal ju Beilebronn.



Fig. 95. Roman. Säulenfüße.

sind) und einer einsachen oder abgesetzten, bisweilen auch abgeschrägten Plinthe. Die Basis ist in der
früheren Zeit hoch, sast <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Durchmessers und flach prosiliert, später nieder und tief gekehlt. Die Ecken der Plinthe werden mit dem Wulste durch ein Eckblatt vermittelt (Fig. 95), das später burch allerlei tierische und phantastische Formen ersett wird. Der Säulenschaft hat durchgängig cylindrische Form, seltener 6 oder Sedigen Ausschnitt, ist manchmal, namentlich bei kleinen Säulchen stark verzüngt, jedoch ohne Entasis (Anschwellung). Die senkrechten Kannelierungen sallen weg; der Schaft ist in der Regel glatt; nur bei besonders reicher Durchbildung ist derselbe mit gewundenen Kannelierungen und allerlei Bands, Flechts, Zickzacks und andern Ornamenten vollständig überzogen (Fig. 94). Den llebergang zum Kapitäl vermittelt ein Säulenring.



Fig. 96. Romanifche Burfelfapitale.

In der Entwickelung der Form der Kapitäle entfaltet die romanische Bautunst eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit. In den Gegenden, wo antike Borbilder vorhanden waren, wurden die Rapitäle diesen frei nachgebildet, und so entstand das ältere antikisierende Rapitäl, bei welchem die Grundsorm durch reich durchbrochene Blätterreihen verdeckt und durch Schnecken oder Boluten in den vier Ecken die Kreisform in die quadratische der Deckplatte überführt wurde (s. Fig. 97). In den rein germanischen Ländern entstand aber bald die thpische Grundsorm des romanischen Kapitäls, das Würfe kapitäl (s. Fig. 96), welches den primitivsten Ueberga

ber Kreisform ber Säule in die quadratischen Gewölbeans fänger erzielt. Dasselbe erscheint uns als ein an den Eden nach unten gleichmäßig abgerundeter Würfel, der oft sehr reich mit Flechts und Bandwerk verziert ist; es charakteristert die mittelromanische Baukunst. Das Bestreben nach mögslichst glücklicher Gestaltung jenes Uebergangs zeitigte weiter eine Unmasse ernst und streng gebildeter Kapitälsormen, von denen das Kelchs und Knospenkapitäl (s. Fig. 98) sich besonderer Beliebtheit erfreuten. Eine sehr hübsche Erscheinung sind noch die gekuppelten Kapitäle (unter



Fig. 97. Antitifierenbes Rapital.

Fig. 98. Relch- und Anospentapital.

einer Dectplatte), welche namentlich bei biden Mauern über boppelten Saulen in den Kreuzgängen der Klöster angesordnet sind.

Auf bem Kapitäl ruht die Dectplatte (Abatus, Dectschießen Gempfer) in quadratischer Grundrifform. Diesselbe wurde ursprünglich unten stark abgeschrägt und bei reicheren Aussührungen die Schräge mit allerlei Bands, Blatts oder Netwerk verziert; später erhielt die Deckplatte einen Karnies oder Viertelstab in stark tragendem Profil der auch die umgekehrte Gliederung der attischen Basis.

Der romanische Pfeiler folgt in seinen Abmessungen ebenfalls teinem bestimmten Gesetze. Der Querschnitt besselben ist meist quadratisch, nicht selten auch achtectig, oft auch zusammengesetzt mit vorgelegten Halbsäulen, ben Diensten oder Wanddiensten, bie dann hinaufführen unter die Quergurten, während die rechts und links davon stehen bleibenden Pfeilerecken als Träger der Längs- oder Kreuzgurten erscheinen (Fig. 87, 88 u. 99). Bisweilen sind die



Fig. 99. Pfeilerquerfcnitt (Dom zu Raumburg).



Fig. 100. Roman. Wfetler (Rirche ju Sabmereleben).

Pfeilereden mit Fasen abgeschrägt ober ausgekehlt und kleine Säulchen eingesetz; die Freiheit in diesen Bildungen zeitigt oft sehr reizvolle Kompositionen (Fig. 100). Die Pfeiler ershalten eine einfache Dechplatte (Kämpfer), die abgeschrägt ober prossiliert ober mit rautenförmigem, slechtartigem Ornamentswerk verziert ist. Ihre Fußbildung richtet sich nach den Säulen.

Ueber den von den Pfeilern getragenen Arfaden zieh' fich im Mittelschiff auf der Höhe der Seitenschiffe ein Gurt band hin, welches von den Wanddiensten durchbrochen wird

um das aufwärts strebende Motiv ber Bfeiler noch fraftiger hervorzuheben (Fig. 87).

Die Gewölbegurten haben ursprünglich rechtedigen Duerschnitt, erhalten später an den Eden einen Rundstab mit Rehlungen (Fig. 101) und werden immer reicher prosiliert, was sehr kennzeichnend ist für die Zeit der Ausführung (das Prosil der Kreuzrippen besteht in der mittelromanischen Spoche aus einem in Hohlsehlen abgesetzten Rundstad). Die Kreuzrippen werden im Scheitelpunkt in einem Schlußsstein zusammengefaßt, der oft sehr reich mit ornamentalem ober figürlichem Schmuck versehen ist (Fig. 89 u. 91).



Fig. 101. Rom. Gurten- und Rippenprofile.

Die Runbbogen ber Arkaben bes Mittelschiffs bleiben in der Regel einsach und ungegliedert und machen baher bei den starten Mauern einen ziemlich schwerfälligen Eindruck. Anders ist es dagegen bei den Durchbrechungen der Mauern an den Portalen und Fenstern.

Die Portale erhalten eine reiche und eigenartige Ausstatung (Fig. 94); die Deffnungen berselben erweitern sich nach innen und außen ganz bedeutend; die Leibungen (seitslichen Mauerslächen) werden reich gegliedert durch stufenartig hintereinandergesette rechtwinkelige Pseiler, in deren Ecken kleine Säulchen stehen, die über dem Kapitäl im Rundbogen noch in oft äußerst lebhaft ornamentierten Bulsten oder Rundstäben fortgesett sind und so das Portal kranzartig ums

rahmen. Die verhältnismäßig kleinen Thüröffnungen enbigen in der Frühzeit in einem Rundbogen, später in dem sog. Rleeblattbogen (Fig. 107), oder sie erhalten einen wagrechten Rämpfer, wodurch das schon erwähnte halbkreisförmige Bogenfeld, das Tympanon, gebildet wird, welches, wie später auch die Portalumrahmungen, einen reichen bildnerischen Schmud erhält, der an sich, namentlich in den nordischen Ländern, eine bedeutend höhere Stufe künstlerischen Geschmades offenbart als in der altchristlichen Zeit.

Die Fenster sind verhältnismäßig klein, zeigen im allgemeinen dieselbe Art der Durchbildung, wie die Portale, nur in bedeutend vereinsachten Formen; bisweilen sind die Fensterleidungen nur abgeschrägt und mit einem oder auch mehreren herumlausenden Bulsten und zierlichem Ornamentwerk geschmückt. Nach unten endigen die Fensteröffnungen in einer glatt abgeschrägten Fläche, um dem Regenwasser entsprechenden Ablauf zu geben.

Die Gesimssormen (Sodels, Gurts und Dachgesims) lehnen sich an die Profile der Sodels und Deckplatten der innern Pseiler an. Der Sodel ist sast immer eine attische Basis; die Gurts und Dachgesimse entwickeln sich aus einer wenig ausladenden Platte mit unterer Abschrägung, an deren Stelle nach und nach ein flacher und später stark tragender Karnies, bisweilen auch eine flache Hohlkehle tritt, oft mit zierlicher Ornamentation.

Sine außerordentliche Mannigsaltigkeit entwickelt die romanische Baukunst in den mit den Gesimsen verbundenen Friesen, von denen uns in allererster Reihe als ganz besonders charakteristisch der Rundbogenfries (f. Fig. 102) auffällt, der in den verschiedensten Aussührungen sast aussuhmslos unter allen Gesimsen, den Gurts, Dachs und sogar



Fig. 102. Runbbogenfriefe.

ben schrägen Giebelgesimsen, hinläuft und eine ungemein malerische und glänzende Wirkung hervorruft. Bon den zahlreichen andern Friesberzierungen seien nur noch der romanische Zahnschnitt (mit über Eck gestellten Zähnen), der Rundstads oder Rollensries, der Zackens oder Zickzacks, Schuppens, Taus, Rautens, Schachbretts und Diamantsries erwähnt, die in der späteren Zeit mehr oder weniger durch das Pssagenornament verdrängt werden (Fig. 103).

Die Ornamentik verwendet Pflanzenformen, aber nicht in naturalistischer Weise, sondern kennzeichnet in kräftigen Linienführungen und Berschlingungen ein bestimmtes allsgemeines Gefet. Meistens sind es fortlaufend verschlungene Bänder, aus denen dreis, viers oder fünsteilige Blätter mit scharf ausgeprägten Rippen und lanzetts oder kreisförmigen Einzahnungen und Umränderungen herauswachsen, sich den Linienzügen streng unterordnend. Anreihungen von Persen und sog. Diamantschnitte (kleine Phramidenreihen) sind auf





Fig. 103. Rollen-, Schachbrett-, Bidgad- und Taufries.

bie Bänber, zwischen dieselben ober auf die Blattrippen eingesett. (Fig. 98). Phantastische Menschen- und Tiergestalten, von tiesem symbolischen Gehalt, aber in naiver Auffassung und in äußerst keder Gruppierung, sind in das Ornament eingeslochten und mit demfelben verwachsen (Fig. 104). Durch diese in Bersbindung mit dem völligen Freiwerden von allen antiken Einsstüffen, die kühne Liniensührung, die kräftige Plastik und den scharftantigen Schnitt, durch den ein ungemein lebhafter





Fig. 104. Romanische Ornamente.

Wechsel zwischen Licht und Schatten erzielt wird, zeigt das romanische Ornament eine ungewöhnliche Originalität, Kraft und Frische bei einem geradezu unerschöpflichen Reichtum, einem Hauptgrundzug der mittelalterlichen Kunst. Die höchste Prachtentsaltung entwickelt das romanische Ornament an den Portalen, an denen die umrahmenden Bögen und Gliederungen saft ganz mit gewundenen, wellenförmigen und zickzach artig gebrochenen Linien, Schuppen und Flechtwerk, linearen

und Pflanzenornament mit symbolischen Tiers und Menschens gestalten in ber buntesten Auswahl verziert sind.

Durch diese Ausstattung der Eingangsthüren wurde eine würdige Borbereitung auf die Stimmung erzielt, die den Eintretenden im Innern einer romanischen Kirche umfängt. Der weite, hohe Raum, durch die von mächtig ausstrebenden Pseilern getragenen Gewölbe harmonisch nach oben abgeschlossen, macht einen ungemein erhabenen und großartigen Eindruck. Die reichgegliederten Pseiler erscheinen durch die Gewölbegurten wie durch ein Netwerk verbunden; unwillfürlich wird der Blick auswärts und durch die Bogensbewegung der Rippen fortgeleitet, die ein ber Halbrundung des Chors über dem Hochaltar einen Ruhepunkt sindet. Das mäßige Licht, welches durch die wenigen und kleinen Fenster dringt, erhöht noch den Ernst dieser Räume heiliger Ruhe und stiller Weltabgeschiedenheit.

Gleich großartig ift ber äußere Gesamteinbruck. Die gewaltigen und schweren, an sich aber schon malerisch gruppierten Mauermassen steigern sich burch die immer imposanter gestalteten Türme, in benen die himmelanstrebende Ibee des Christentums so schön und beutlich ausgesprochen wird, zu Gruppen von höchst bedeutender und monumentaler Wirkung (Fig. 90).

Riofter- und Brofanbauten. Der romanische Stil erhält seine erste Entwickelung an ben Kirchenbauten, wird aber auch alsbald auf die Gebäulichkeiten für die geistlichen Genossenichaften, die Rlöster, übertragen, wo er in ben Kreuzgängen, hallenartigen, überwölbten Umgängen um einen quadratischen Hof mit meist zierlichen Artaden, sowie in den Baptisterien (Taustapellen), Kapitelsälen (für Beratungen) und Refektorien (Speisesälen) zu



Fig. 105. Thorturm zu Rürnberg. einer glänzenden Entfaltung gelangt (Maulbronn, Hirfau, Laach, Heilsbronn u. a.)

Allein er konnte auf biefe Bauten für kirchliche Zwede nicht beschränkt bleiben; es war selbstverständlich, daß er auch in der Bauthätigkeit des wehrhaften germanischen Rittertums, das durch die Kirche eine religiöse Weihe erhielt, zur Geltung kommen mußte, und so sehen wir die meisten älteren mittelalterlichen Burgen im romanischen Stil, der sich in den kaiserlichen Schlössern und Burgen zu fürstlicher Pracht steigert (Wartburg, Münzenberg, die Ueberreste
der Kaiserpaläste zu Goslar, Gelnhausen u. a.), wodurch
derselbe einen hierarchisch aristotratischen Charakter erhält.
Auch der Befestigung der Städte, den Stadtthoren
(Fig. 105), Stadtkürmen und Rathäusern, ja selbst der
bürgerlichen Architektur drückt der romanische Stil seinen
kennzeichnenden Stempel auf, gelangt aber in der letzteren
nur ausnahmsweise zu monumentaler und künstlerischer
Ausbildung.

Die Malerei und Bilbnerei fonnte in ber romanischen Beit, in der jeder einzelne fich ben Maffen, den Benoffenschaften ober Korporationen, unterzuordnen hatte, wo bie ftrenge firchliche Tradition die Gefete für die Runft biftierte .nur insoweit sich entwideln, als die ftrenge Unterordnung unter bas Banze und die Ginfügung in einen bestimmten Rahmen bies gestattete. Da jebe freie Bewegung baburch gehemmt wurde, fonnten fie für fich nicht zu einer felbftanbigen Blüte gelangen, fondern blieben in völliger Abhangigfeit von ber Architettur, bie die einzelnen Rünfte in ihren Dienst ftellt und ihnen bie Blate anweift. Der Malerei fällt junachst bie Aufgabe ju, bie Saulen, Rapitale, Burten. Die Bande des Chors und namentlich der Apfis mit Naturfarben ober mit band- ober teppichartigen, aus ben romanischen Ornamenten entwickelten Flächenmuftern zu bemalen: bann aber erhalt fie auch in ber Bemalung ber Deden und oberen Banbflächen einen weiten Spielraum. In ber Regel find es die Gestalten Chrifti und ber Apostel, Rirchenväter, Evangelisten u. f. w., die auf bem trodenen Berbut in markigen Bügen und in fraftiger Farbenwirtung aufgetragen find, die namentlich in ben Gemälden ber Apfis (am

į

bäufigsten bas Bilb bes Erlösers mit bem Lebensbuch auf einem von Engeln gehaltenen Bogen) alle Rraft zusammenrafft. Gine neue Technif entsteht in ber Glasmalerei burch Bufammenfetzung farbigen Buttenglafes, fpater mit eingebrannten Umriffen, leichten Schattierungen, Bflanzenornamenten und scharf gezeichneten Figuren, wobei jedoch nur wenig Farbe zur Berwendung tommt. hier, wie in ber Bilbhauerei tonnte ein individuelles Schonheitsgefühl nicht zur Entfaltung tommen. Da bas Studium ber Natur burch die driftliche Lehre und ben Beift bes Chriftentums eher gehemmt als gefördert wurde, erhielten die figurlichen Darstellungen oft fehr ungleiche Berhältniffe. Die Bildwerke felbst sind in den Gesichtszügen ausbrucksvoll und feierlich ernst; in dem reichen Faltenwurf ber Bewandung offenbart fich ein ftarter Ginflug ber Antite. Der Stoff zu ben Darstellungen wird dem alten und neuen Testament entnommen.

In der Reintunst entwidelt sich balb eine sehr rege Thätigkeit. Wenn sich die Freude an derselben schon an der oft recht primitiven Steinmosail offenbart, mit der Wände und Fußböben dekoriert sind, so zeigt sie sich noch vielmehr in den zahlreich erhaltenen Elsenbeinschnitzereien und Goldschuß (Email) zur Verwendung kommt, an den Wandplatten und Reließ aus Bronce, den ehernen Thüren und namentlich auch in den oft sehr reichen und zierlich gesarbeiteten schmiedeisernen Beschlägen der Holzthüren, in denen uns schon eine hohe Stuse der Schmiedelunst entgegentritt. Einem ungemein regen künstlerischen Leben begegnen wir in der Miniaturmalerei, die sich den Schmuck der Kirchenbücher zur Ausgabe macht. Sie weicht zwar in der überaus phantassevollen Initialen und dem sonstigen or

mentalen und figstrlichen Schmudwert jener Zeit in keinem Punkte von den oben charakterisierten Grundzügen der romas nischen Epoche ab, erweitert aber ihr Darstellungsgebiet und erreicht bisweilen eine Feierlichkeit des Ausbrucks, die uns von dem gewaltigen geistigen Ringen der Zeit sprechendes Zeugnis gibt.

Entwidelung und Verbreitung in den einzelnen Ländern. Während die frühromanische Bauweise unter dem Einslusse der vorangegangenen Kunst ganz wesentliche Verschiedenheiten zeigt, entwidelt der ausgereiste romanische Stil eine ungewöhnliche Eigenart und Kraft, die schließlich in seiner ungemeinen Versbreitung über das ganze christliche Europa zum Ausbruck kommt. Die vollkommenste und einheitlichste Entwickelung desselben erreichen die Bauten in Deutschland, wo wir namentlich in den Dombauten am Rhein, zu Speier, Worms, Mainz, Laach, die herrlichsten Denkmale sinden. Ferner seien erwähnt die Dome zu Hildesheim, Braunschweig, Soest, Osnabrück, Trier, Limburg, Bamberg, Augsburg, die Klosterskirchen zu Paulinzelle, Heilsbronn, Hirsau, Maulbronn.

In ben außerbeutschen Ländern konnte die volle Reinheit der romanischen Kunstform, die lediglich aus dem urgermanischen Bollsgeiste geboren wurde, nicht erhalten bleiben; es treten fremde Beimengungen ein und zwar in um so stärkerem Maße, je mehr das germanische Element in der angestammten Bevölkerung verschwindet. It alien zeigt in Rom und Toskana in der reichen Säulenstellung (oft 5 Schiffe), den flachen Dächern und namentlich in den Details einen mächtigen Einsluß der römischen Antike; wir sinden dort meist nur einen Glockenturm außer Berbindung mit der Kirche. In Sizilien, Benedig und besonders auch in Spanien zur the Berührung mit den byzantinischen Formen zur

Geltung. Auch im Suben von Frankreich macht sich die Annäherung an die römische Runst bemerkor, während im Norden die beutschen Formen nahezu unverändert geblieben sind. In den wenigen auf unsere Zeit überkommenen romanischen Bauwerken der Niederlande und Belgiens sehen wir die rheinischen Grundzüge, aber in viel einsacheren Berhältnissen, schwerfälligeren Formen und mit wenig ornamentalem Schmuckwerk. In England verschmelzen die von



Fig. 106. Anofpentapital.

den Normannen bahin verpflanzten romanischen Typen mit den Holzkonstruktionen der nordischen Bölker, und in Norwegen erkennen wir an den bortigen Holzkirchen den Einsluß der romanischen Kunst nur noch in der Grundriffanlage, den abzgestuften Dächern und einigen Detailsormen.

Uebergangsstil. Schon von ber Mitte bes 12. Jahrhunderts an treten in der romanischen Baukunst auffallende Beränderungen ein. Die Kreuzzüge brachten eine Berührv mit ben leichten, üppigen Formen ber orientalischen Baukunft, beren Einfluß sich balb in einem lebhasten Streben nach reicherer Grundrißanlage, größerer Leichtigkeit und phantasievollerer Ausgestaltung ber Einzelformen bemerkbar machte. Die gesamte Anlage wird reicher; die Pfeiler werden schlanker und lebenbiger gegliedert; die schweren Würfelkapitäle verschwinden allmählich; an ihre Stelle tritt das Knospenkapitäl (f. Fig. 106).

Die Mauermassen erhalten stärkere Durchbrechungen; ber bis dahin an Portalen und Fenstern ausschließlich verwendete Rundbogen übers höht sich, wird oft breiteilig zum Kleeblattbogen (Fig. 107); sogar der Huseisens und Zackenbogen der arabis



Fig. 107. Rleeblattbogen.



Fig. 108. Spftem ber Quirinstirche ju Reuf (1209).

schen Kunst sinden sich vereinzelt (St. Quirin zu Neuß f. Fig. 108). Die charakteristischste Erscheinung in der neuen Bewegung ist jedoch der Spitbogen, der zunächst nur in tergeordneten Formen erscheint, schließlich aber zu durch-

greisender Bedeutung gelangt. Bon den in Fig. 109 a, b und a dargestellten Spithogenformen ist es hauptsächlich die des ersteren (a) stumpsen oder gedrückten Spithogens (b ist der normale oder gleichseitige, o der steile oder lanzettsörmige Spithogen), die in der llebergangszeit zur Berwendung kommt. Der Spithogen zeigte sich für die lleberwölbung komplizierter Grundriffanlagen weit geeigneter als der Rundbogen; durch ihn wurde es erst ermözlicht, die Pfeiler enger zusammenzurücken, ohne gleichzeitig auch die Höhe des Scheitelpunktes verändern zu nüssen.



Dieser bebeutende konstruktive Borteil ist die Ursache das für, daß der Spiskogen zunächst bei den Arkaden und der Anlage der innern Gewölbe angewendet wird, während man bei den Fenstern und Portalen noch am Rundbogen sesthielt.

Allein auch hier verschwindet derselbe immer mehr, dis er etwa um die Mitte des 13. Jahrhunderts vom Spiskogen vollständig verdrängt wird. Damit hat sich aber auch alle mählich eine völlige innere Umwandlung der romanischen Kunstformen vollzogen, so daß wir um diesen Zeitpunkt in eine neue Stilevoche eintreten, die gotische.

Der Uebergangsstil wird bisweilen als eine felbständig

Runstrichtung betrachtet ober auch als Borstuse bes gotischen Stils; berselbe gehört aber seiner ganzen Wesenheit nach zur romanischen Runstsorm, die in ihm während der glanzvollen Raiserzeit der Hohenstausen ihre höchste Blüte erreicht. In dem erstaunlichen Reichtum an Monumenten (die Dome von Mainz, Worms, Limburg a. d. Lahn, Naumburg, Bamberg u. v. a.) aus dieser Zeit charakterisiert der romanische Stil wohl die bedeutsamste Epoche einer ausgesprochen nationalen, spezissisch deutschen Kunst.

Die einzelnen Cpochen bes romanischen Stils. Hinsichtlich ber zeitlichen Begrenzung ber einzelnen Entwidelungsstabien sind etwa folgende Abschnitte zu unterscheiben:

- 1. Frühromanische Zeit von 900—1050. (Sächsfische Raiser.) Flachgebedte Basilita, Grundriß lateisnische Kreuzform; Entwickelung bes Rundbogenspstems, Einfügung ber Türme in ben Bau (Kirchen zu Laach und Hilbesheim).
- 2. Mittelromanische Zeit von 1050—1170. (Fränkische Kaiser.) Die gewölbte Basilika, Gratzgewölbe (Dom zu Speier).
- 3. Blütezeit und lebergangsftil 1170—1250 (Hohenstausen). Das Kreuzrippengewölbe. Der Spitzbogen an Gewölben, Portalen und Fenstern (Dome zu Bamberg und Mainz, Kaiserpaläste zu Gelnshausen).

## Der gotische Stil.

Mit bem Untergang bes Hohenstaufischen Raiserhauses war die europäische Machtstellung bes beutschen Reiches gesbrochen. In ber allgemeinen Zerrüttung und Verwirrung, bie nunmehr über basselbe hereinbrach, ging ihm die Führer-

schaft unter ben driftlichen Boltern bes Abendlandes verloren, und ber Schwerpunkt verlegte fich immer mehr nach Frankreich, wo das neu erstandene Königtum allmählich zu tonangebenber Bebeutung gelangte. Sier hatte auch die gemaltige Bewegung, welche durch die Rreuzzüge im Abend lande hervorgerufen murbe, bie begeiftertften Anhanger gefunden und die Runde von den wundersamen Abenteuern biefer phantastischen Fahrten in's Morgenland eine eigen= tümlich schwärmerische Richtung entfaltet, welche balb in einem völligen Umschwung der bisherigen Anschauungsweise und einem lebhaften Ringen nach neuen Formen zum Ausbruck tam. Der Feffeln ftrenger Gebunbenbeit burch bie einseitige klösterliche Pflege follte die Runft nach und nach entledigt werben. Freiheit und fühne, lichtvolle Erhabenheit follte ber Grundzug ber baulichen Erscheinung sein und eine mystische Wirtung ausüben auf die schwärmerische Erregung des Geiftes. Die Runft der orientalischen Bölker bot willtommene neue Formen; die Aufnahme bes Spitbogens ermöglichte eine gangliche Umgestaltung ber bisherigen, nunmehr allzu schwerfällig erscheinenben Bauweise. An ber Abteifirche zu St. Denis bei Baris (1140-1150) tamen erstmals bie neuen Forberungen zu ausgesprochener Geltung, und Nordfranfreich, speziell Isle de France, wurde zum Ausgangspunkt ber neuen Stilrichtung. Die Staliener, benen ber Gegenfat berfelben zu ber ihre ganze Auffaffungsweise beherrschenden Antite als gar zu schroff vortommen mochte, nannten biefelbe "go = tisch" und verbanden damit ben Inbegriff bes Barbarischen und Unzivilifierten, eine Bezeichnung, die schlieflich, fo wenig Berechtigung fie auch für sich hat, allgemein geworden ift.

In ungewöhnlich rafcher Weise entwickelte und r breitete sich ber neue Stil; nach 50 Jahren schon (um 120 ift er in England allgemein üblich geworben und 50 Jahre später auch in Deutschland, ber eigentlichen Beimat bes romanifchen Stils, burchgebrungen. Berabe bier, im Lanbe ber Minnefanger und ber Bunfte, im Beitalter ber Scholaftit und ber Mystifer, die die gange Bhilosophie bes Mittel= alters auf bas religiöse Gebiet lentten, follte ber gotische Stil feine vollfommenfte Reife erhalten. Das ichon im 12. Jahrhundert entwickelte rege firchliche Leben hatte das reli= giose Gefühl überall in den Borbergrund gestellt und nach und nach einen Beift willensftarter driftlicher Gefinnung und tiefer Frömmigkeit hervorgerufen, der alle Gesellschaftsschichten burchbrang und schließlich zu einer überwiegenben, oft zu religiöfer Begeisterung und Efftafe fich erhebenden Macht wurde, die in ben großartigsten Bauwerten sprechend zum Ausbruck tam. Da bei dem ans Abenteuerliche grengenden Unternehmungsgeifte ber Zeit die Berkorperung der himmelanstrebenden Idee fast alle Rudfichten auf örtliche und reale Berhältniffe übermog, gingen bie Entwürfe zu ben grandiofen mittelalterlichen Bauwerken oft ins Ungemeffene und überftiegen alle Grenzen ber Möglichkeit, fo bag fo manches berfelben bem Schicffal verfiel, unvollendet zu bleiben. Die Ausführung berfelben bebeutet bie Bereinigung ber fünftlerischen Rrafte einer gangen Generation zu einem großen Gesamtwerke und war nur möglich zu einer Zeit, in ber die Runft mahrhaftes Gemeingut war. Darum wurden diese Bauwerke fo kühn und mannigfaltig, fo reich in der Ausstattung und so vollenbet in der Technit: dadurch wird auch ber massige Bautorper ber vorhergehenden Epoche, beffen Ausführung fast ausschließlich ben geiftlichen Genoffenschaften oblag, in einen ungleich beweglicheren Organismus verwandelt, in welchem überall fraftig aufstrebendes Leben pulsiert.

Grundriganlage. Da bie gotische Bautunst sich unmittels bar aus der spätromanischen herausentwickelt, wird auch der Grundplan der romanischen Basilika hinsichtlich Anordnung der Räume im wesentlichen beibehalten. Wir sinden meist ein aus dem Mittels und zwei (bei größeren Anlagen vier) Seis tenschiffen bestehendes, von Westen nach Often gerichtetes Langs



Sig. 110. Grunbrif bom Dom gu Roln.

haus, das Querschiff (bei größeren Anlagen dreischiffig), den Schor und an der Westseite eine Borhalle (Paradies). Die schon bei Betrachtung des llebergangsstils erwähnte, durch Anwendung des Spithogens bedingte hohe Fortentwicklung der Geswölbetechnik führte zu manchen Umgestaltungen. Man hielt

nur noch für bie Bierung an der quabratischen Grundform iest, gab aber den Gewölbejochen (Gewölbefelder, Traveen) bes Mittelschiffes in ber Langsachse bie gleiche Breite wie benen ber Seitenschiffe, fo bag also auch die gleiche Anzahl Gewölbefelber gebildet murbe (Fig. 110). Auf weite und reiche Ausgestaltung bes Chorraums wurde ein Sauptgewicht gelegt; er wurde nicht mehr halbrund, fondern polygonal angelegt und erhielt in ber Regel einen vollständigen Chorumgang und äußerst wirfungsvollen Ravellenfrang. Rrypta fällt allmählich weg; ber Chor wird baber nur um weniges erhöht. An Stelle ber hohen Stufen tritt ber häufiger angewendete Lettner (f. S. 93). Die Bahl ber Turme wird befchrantt; an ber Westseite fteben ein ober zwei fühn sich erhebende, hochragende Türme, auf beren brillante Durchführung alle Rraft verwendet wird. Ueber ber Bierung ober bem Altarhause finbet fich bisweilen ein gierlicher bolgerner Dachreiter.

Die innere Raumentwicklung zeigt bie alle andern Gestichtspunkte verbrängende aufftrebende und auflössende Tendenz in einem eigentümlichen, markant ausgeprägten und konsequent durchgeführten Bilbungsgesetz. Die starre Masse des romanischen Pfeilers weicht einem seingliederigen Gesüge; schlanke runde Säulchen umstellen den quadratischen oder kreisrunden Kern und lassen das Ganze als Bündelpfeiler erscheinen (Fig. 127). Das schwere Würfelskapitäl wird durch das leichtere Knospenkapitäl (s. Fig. 106) ersett. Zierliche Blätterkronen umlausen den die Pfeiler nach oben abschließenden Kapitälkranz, auf dem sie wie ausgelegt erscheinen, und über demselben setzt sich die durch die einzelnen Säulchen oder Dienste der Bündelpfeiler markierte Auswärtsbewegung in den kühn ankteigenden Ges

wölberippen fort, das tragende Motiv auf die ganze Decke zerteilend. Diese zieht aus der Anwendung des Spitzbogens einen dis dahin ungeahnten Gewinn. Dadurch, daß
die Pseiler und Dienste für das Hauptschiff enger zusammengestellt werden konnten, wurden die Gewölbeselder viel kleiner
und die Decke in sich zusammenhängender; die Gewölbes
kappen konnten also bedeutend leichter ausgesührt werden und
zwar in demselden Maße, in welchem die Rippen vermehrt
wurden. Man begnügte sich deshalb bald nicht mehr mit



Fig. 111. Sechsteilige Bewolbetonftruftion.

bem spisbogigen Kreuzgewölbe, welches nur zwei Diagonalrippen enthielt, sondern wählte die sech steilige Gewöl bekonstruktion (f. Fig. 111). Ueber der Bierung,
deren Gewölbekappen alsdann gar zu groß erschienen, erzielte
man eine Einteilung in kleinere Felder durch Einfügung von
Gewölberippen in Sternform (vgl. Fig. 91), wodurch die sog.
Stern gewölbe entstanden, die bei fortschreitender Entwicklung
in dem Streben nach größerer Pracht immer reicher ausgebildet
wurden und zuletzt in die Netzgewölbe übergingen, an
denen die ursprüngliche Einteilung in Gewölbejoche nicht
mehr zu erkennen ist (f. Fig. 112). Dadurch erscheint b

Dede nicht mehr als eine schwer belastende Masse; sie ist aufgelöst in ein netartig sich verästelndes System von Rippen, in welches die durch die Pfeiler bewirkten aufstrebenden Kräfte übergehen und in welchem sie gleichsam ausklingen.

Diese Gewölbekonstruktion murbe aber auch für bie Ausgestaltung ber raumeinschließenben Wänbe von größter Bedeutung. Durch Ginführung des Spigbogens



Fig. 112. Retgewölbe.

und die leichtere Ausführung der Gewölbe wurde der Seitensichub berselben ganz bebeutend verringert, und dadurch, daß man dem Mittelschiff und den Seitenschiffen die gleiche Anzahl Gewölbejoche gab, wurde der Gewölbedruck viel gleichsmäßiger. Er konnte durch die Pseiler und deren Verstärkung saft ganz aufgesangen und nach unten geleitet werden, so daßlich die dazwischenliegenden Wandslächen fast beliebig durchbrechen ließen. Die Fenster konnten daher ungewöhnlich it und hoch angelegt werden, um dem Lichte möglichst

großen Eingang in's Innere zu gestatten. Auch unterhalb ber Fenster erhielten bie Mittelschiffswände Durchbrechungen; man gab ihnen burch Anordnung von arkabenartigen Umgängen in ber Höhe ber Seitenschiffgewölbe, die sog. Trisforien, eine harmonisch bewegte Gliederung (Fig. 113). Das Bestreben, die den Innenraum nach oben zu einengende Mittels



Fig. 113. Gotifches Banghausspftem (von ber Rathebrale gu Lichfielb).

schiffswand ganz zu entsernen, führte zu einer grundlegenden Beränderung gegenüber bem romanischen Basilikenbau, indem man die Gewölbededen der Seitenschiffe hinaufrückte in die gleiche Höhe wie die des Mittelschiffs. So entstanden b' Hallenkirchen mit gleich hohen Mittels und Seitenschif'

unter einem Dache, ein neues System, das schon in der Frühgotik auftritt — in Deutschland erstmals an der Elisabethenkirche in Marburg (1235—1283) — und welches sortan neben dem der gotischen Basilika (mit niedrigeren und schmalen Seitenschiffen) zu betrachten ist. Bei den Hallenkirchen wird in der späkeren Zeit, um eine noch größere Einheitlichkeit des Raumes zu erzielen, das Querschiff meistens ganz weggelaffen.

Die Grundzuge bes anferen Aufbanes ber gotifden Rirde charafterifieren fich zunächst in ben Strebepfeilern, b. f. an ben äußeren Mauerflächen aufsteigende Berftarfungen ber inneren Bandpfeiler, die ben Seitenschub ber Gewolbe aufnehmen und auf die Fundamente überführen. Gie find meift in gleicher Breite angelegt, verjungen fich aber nach oben nach bem Mage bes zu leistenden Gegendruck in mehreren fchragen Abfaten und endigen über bem Dache in ben fchlanten. wie gierliche Turmchen aussehenden Spisfaulen ober Figlen (Fig. 114), die die Widerlagetraft burch fentrechten Drud von oben verstärten. Bei ben Bafiliten zeigte fich aber bald bie Notwendigkeit, bas ftart überhöhte Mittelfchiff ju ftuten, um eine ju ftarte Daffenvermehrung namentlich ber inneren Bfeiler zu umgeben. Es gefchah biefes burch bie Strebebogen (Schwibbogen), welche ben Bewolbefcub bes Mittelfchiffs über bas Dach bes Seitenschiffs binweg auf bie ftart ausgebilbeten Strebepfeiler bes letteren übertragen (Fig. 115). Sie bilben also anmutig verzierte Bruden amifchen den letteren und ben Strebepfeilern bes Mittelfchiffs und bringen bas Tragen prachtig jum Ausbrud. Durch bie Strebepfeiler merben bie außeren Mauerflachen in fents rechte Felder geteilt, in welchen bie großen und namentlich ben Sallentirchen ungewöhnlich hoben Genfter liegen,



Rig. 114. Fiale.

Fig. 115. Strebepfeiler mit Strebebogen.

Sie sind oben mit dem Spithogen abgeschlossen und zwar in der schöngotischen Zeit meist mit dem gleichseitigen, später mit dem steilen (s. Fig. 109). Die große Weite der Fenster macht eine Einteilung notwendig durch einen ober mehrere schmale Steinpsosten, die oben im Spithogenselbe durch außerst kunstvoll auß durchbrochenen Steinplatten gefügte Berzierungen untereinander verbunden werden (Fig. 116). Man nennt diese außschließlich mit Lineal und Zirkel nach rein geometrischen Motiven zusammengesetzen Berzierungen Maßwerke; dieselben gehören zu den Glanzpunkten der Goti

(Fig. 117 u. 118). Bei der beträchtlichen Höhe der Außensmauern war es notwendig, in Höhe des Dachfußes und unmittelbar unter den Fenstern (ähnlich den innern Trisorien) galerieartige Umgänge anzulegen, um dei Reparaturbedürftigsteit namentlich an den Fenstern die betreffenden Teile zugängslich zu machen. Diese Umgänge wurden bald zu bekorativen Arkaden umgebildet und namentlich in der französischen Gotik ausgiebig angewendet. Sie bilden mit den wenigen



Fig. 116. Fenfter mit Mimberg (vom Dom gu Roln).







Fig. 118. Mahwert mit Fischblasen (Spatgotit).

Sefimsen diejenigen Bauglieder, die eine horizontale Einteilung der Banbe andeuten. Der meift nach oben einsach

abgeschrägte Sodel giebt bem Bau eine feste Unterlage; ein unter ben Fenftern hinlaufendes schmales, aber scharf profiliertes Besimsband, bas fog. Raffge= fim &. leitet bas von ben Banben abfließende Regenwaffer nach außen ab (fiehe Brofil Fig. 119), und bas ähnlich gebildete, oft mit einem Blumenfries vergierte Rrangge fims giebt ber äußeren Mauerfläche nach oben Abschluk. In allen Befimfen bilben ber Bafferfchlag, b.i. die fchrag abfallende Dberfläche, und eine tiefe Sohlfehle die charatteriftischen Brofilglieber (Fig. 119).



Fig. 119. Got. Gefimfe

Hohlkehlen zur Aufnahme von Figurenreihen, die sich oben im Scheitelpunkt bes Spigbogens schließen. Jebe dieser Statuen steht auf einem konsolenartigen Untersat, der zugleich ben Baldachin bilbet für die darunter besindliche Figur. Diese Konsolen und Baldachine, letztere bei Einzelsiguren mit Fialenkrönung, sind besonders charakteristische Zierglieder des gotischen Stils. Auf dem Spithogenselbe, dem Thmpanon, sindet sich meist ein sehr reicher bildnerischer Schmuck. Ueber dem Spithogen erhebt sich ein steiler, mit Maßwerk durch-



Rig. 122. Rreugblume.



Fig. 128. Rrabbe.

brochener Ziergiebel, Wim berg genannt, an ben Kanten reich besetzt mit den kennzeichnenden Kantenkriechblumen oder Krabben und von der gotischen Endigungsblume, der Kreuzblume, bekrönt (f. Fig 122 und 123). Auch über den Fenstern, die im übrigen ähnlich wie die Portale mit Runds oder Spitsstäden zwischen Hohlschen umrahmt sind, sinden sich bei reicheren Aussührungen (z. B. dem Kölner Dom) diese die vertikale Bewegung sprechend bezeichnenden Biergiebel (Fig. 116). Ueber dem Portal erhält oft ein mächtiges, mit strahlenförmigem Magwert glanzvoll durchgebildetes

Rabe ober Rofenfenster feinen Blat (bie berühnte Rosette über bem Hauptportal bes Strafburger Münsters hat 14 m Durchmeffer f. Fig. 121). Die bochften fünftlerischen Leiftungen ftellen aber bie Türme bar. Sie steigen über einer fast immer quabratischen Grunbfläche in mehreren burch Raffgefimse und Balerien martierten ichon abgestuften Befchoffen auf zu ungewohnter Bobe, an ben Eden von machtigen, nach oben immer niehr fich verjungenden und in Fialen auflösenden Strebepfeilern flantiert, zwischen benen riefige Brachtfenster liegen. Soch oben, weit über bem Dachfirft bes Riefenbaues, geben biefelben in ein Befchof von achtediger Grundform über, auf beffen oberer Galerie fich bie gewaltige fteil und fühn aufsteigende Turmphramibe erhebt, gang ausammengeset aus mit Magwert burchbrochenen Steinplatten und auf Fig. 124. Byramide des Münsterber äußersten Spite bon einer Rreugblume gefront (f. Fig. 124). Die grofartigften Ber-



hältniffe liegen biefen Türmen zu Grunde; mit staunenswerter Sicherheit, bis zur außersten Brenze fonstruttiver Leichtigkeit gebend, find fie ausgeführt. Sprechender und vollkommener hatte bie himmelanstrebende Ibee bes Chriften tums nicht in Stein gemeifelt werben fonnen, als in biefe



Fruheothisches Kapital von WimpfeniTh



Spatoothisches Kapital
von Esslingen.

Fig. 128. Got. Rapitale.



Fig. 126. Pfeilerfodel (aus Schlog Bertheim).

wunderbaren Bauwerten ber gotischen Zeit, in benen alle Teile mit einer markant ausgeprägten Konsequenz auf die Auflösung ber Massen, das "Ausleben ber Kräfte," gewisser maßen die Bergeistigung ber Materie, hinweisen (Fig. 125).

Die gleiche Bolltommenbeit in ber Durchführung biefes Gebantens bei berfelben Sicherheit in ber Ronstruktion bewumbern wir im Innern ber burchgebilbeten gotischen Rirchen. Die ungeheuren, gang in Stein er= bauten und zu außerorbentlicher Bobe aufgeführten Sallen zeigen bie weitaebendsten Mauerburchbrechungen: nirgends finden wir ein Uebermaß von Pfeilerstärke, nirgends einen Ueberschuß von Rraft. Teile steben in einem bis ins kleinste streng abgewogenen Berhältnis zu einander und offenbaren die hochfte, geradezu volltommene Ausbilbung ber bamaligen Baumeister in Theorie,



Fig. 127. Pfeilerquerfonitte.

Konstruktion und Technik. Daß biese hohe Stuse bes Könnens erreicht wurde, ist das Berdienst der Bauhütten, b. s. bie Berbrüberungen der Steinmetzen, die das Studium der Geheimnisse der gotischen Kunst jedem Einzelnen zur Lebensaufgabe machten, und die deshalb für die Ausbildung des gotischen Stils von größter Bedeutung wurden. Ihnen verdankt derselbe auch die die die Kleinste herab ebenso konssequente wie reizvolle

Ausgestaltung ber Gingelformen und die ftete Fortent= midelung ber Architekturbetails. Die inneren Bfeiler fteben auf einem meift aus zwei bis brei Abfaten mit Abschrägungen gebilbeten Sodel, beren oberfter bie attische Bafis enthält, die um ben gangen Pfeiler herumläuft; oft vermitteln auch außerst reizvolle Durchbringungen von Brismen und Phramiden (Fig. 126) ben Uebergang von ber Grundfläche in ben Bfeilerquerfcnitt. Bei biefem bleibt anfänglich ber freisrunde ober polygonale Rern zwischen einzelnen Diensten (Runbfaulen) sichtbar; fpater ben wird der Zwischenraum wie an den Fenster- und Thurumrahmungen burch Sohlfehlen ausgerundet (f. Fig. 127). An ben Rapitalen ift in ber Fruggeit bie Rnofpenform (f. Fig. 106) vorherrschend; später wird aber diese an den Romanismus erinnernde Form verlassen, und naturalistisch behanbelte Blattreihen umgiehen in reichem Wechfel ben felchförmigen Rern, icheinbar nur aufgelegt und mit ben Stielen lofe angebeftet (f. Fig. 128). Säulenring und Dechplatte werben fcarf profiliert, namentlich mit tief einschneibenden Sohlfehlen; bie Dechplatte wird junachst an ben Eden abgeflumpft, bann achtedig. In ben Gurten : und Rippen : profilen, sowie an ben Fenster- und Thurumrahmunge erhält ber vom romanischen überkommene Rundstab bald ei

aufgesetztes Plättchen, bas immer schärfer markiert wird, woburch er zum Spitstab mit birnförmigem Querschnitt umgestaltet wird, bis er schließlich zum beiderseits tiefgesehlten Bierkantstab herabsinkt (Fig. 129). Nach oben vereinigen sich die Gewölberippen immer in oft reich ornamentierten Schlußkeinen (Fig. 91); nach unten schneiben sie aber in dieser spätesten Zeit ohne Uebergang in die kreisrunden



ober polygonalen Pfeiler und Wanddienste ein, welch' lettece bann auf Tragsteinen ober Konfolen aufsitzen (f. Fig. 130 und 131).

In ber Spätgotit gehen überhaupt bie früher so ausbrudsvollen Details zurud. Die Darstellung bes Schlanken und Gestrecken wird schließlich übertrieben und verbrängt bas 'onstruktive Prinzip. Die Zierglieder, Krabben, Kreuzblumen und bgl. erstarren, werben wie ausgeborrt, die Fialen (Spitsfäulen) immer magerer und erinnern zulet an Metallarbeiten. Das Nachlassen in dem Festhalten der ursprünglichen Grundsfätze führt zum Eindringen rein besorativer Bestrebungen. Der Spitzbogen über den Thuren und Fenstern erhält allers

lei Bariationen burch ben gefchweiften Spigbogen ober Gfeleruden, ben umgekehrten Spigbogen und in England namentlich burch ben Tubor : bogen (f. Fig. 132). Die wieder aufgenommenen bunnen Rundstäbe und Bierprofile an ben Umrahmungen burchwachsen einander gitterartig. Im Magwert tritt bie bie Spätgotit besonbers charafterifierenbe Rifchblase als bevorzugtes Motiv auf (Fig 118). In Bezug auf bie Gefamt= anlage zeigt fich eine Borliebe für bie Sallenfirchen, in ber bie Seitenschiffe nabezu gleiche Breite erhalten, wie bas Mittelfchiff, mit einem außerorbentlich schlanten, zu bis babin unerreichter Sobe geführten Faffabenturm. Oft werden auch die Portale zu felbständigen Borhallen, aufs prächtigfte ausgestattet mit bem reichsten ornamentalen und bildneri= ichen Schmud (Fig. 125).

Die Ornamentik bes gotischen Stils zeigt eine völlige Umgestaltung gegenüber ber romanischen baburch, daß die bort

Yerkehrter Spitzbogen Geachmeifter Spitzbogen Tudorboog Flacher Meeblattbogen

Fig. 132. Spätgot. Bogenformen.

vorherrschenden gesetzmäßig sich wiederholenden Linienzurund die damit verwachsenen Tier- und Menschengestalten ga

verschwinden. Die Motive werben junachst unmittelbar ber beimischen Bflanzenwelt (Aborn, Giche, Rleeblatt, Epheu und bgl.) entnommen, in vollständig naturalistischer Auffassung und Behandlung. Allmählich entsteht bas twoisch gotische Ornament aus ben knorrigen Blättern mit ben ftart vortretenben Budeln, über bie eine Blattrippe läuft. In ber Spatgotit wird basfelbe zu einer schematisch ausgeschnittenen und





Spaigoth Ornament



Fig. 138. Gotifche Ornamente.

ftreng stilifierten, meift bandartia verschlungenen fortlaufenden Blattwerksart, bie fast nur noch an bie Diftel erinnert (f. Fig. 133).

Die Bildnerei entwidelt fich auf bem Boben ber romanischen Runft; formt ibre Gestalten zunächst im Beifte ber Antite, gelangt aber mit ber Beit zu einer eigenartigen zierlichen Darstellungsweise, die im lebhaften Gegenfat fteht zu ber antiten Auffassung, unb welche ein treues Spiegelbild

gibt von den schwärmerischen Empfindungen des Zeitalters bes Marienkultus, der Minnefänger und ber innigen Frauenverehrung. Die erhabene Burbe und Ruhe ber antiken Figuren geht verloren; weiche Empfindsamteit und Schmieg= famkeit liegt in ber gangen Körperhaltung, und aus ben anmutigen Gesichtszügen biefer stets jugenblich gebilbeten Beftalten fpricht eine Andacht, Innigfeit und Singebung, Die bas stets zur Sentimentalität geneigte Gefühlsleben ber Zeit



Fig. 134. Spatgot. Spigbogenfiguren (von ber Rirche gu Rottweil).

sehr ausbruckvoll offenbaren (Fig. 134). An Stelle ber antiken parallessatigen Gewandung tritt allmählich die heismische, volkstümliche Tracht mit einem lebhaft gebrochenen, edigen und knitterigen Faltenwurf, der voll und reich auf die Füße herabfällt. Da, wo die Bildnerei sich in den Dienst der Architektur stellt — hauptsächlich an den Bortalen, die meist mit einer reichentsakteten sigürlichen Skulptur kirchlichen oder nationalen Inhalts ausgestattet sind —, ordnet sie sich freilich, nicht gerade zu ihrem Vorteil dem skrengen Gesetze unter und überträgt bisweilen die gr

stredten Berhältnisse auf die Figuren; aber es ist Leben in benselben, wenn es auch in einer oft gar zu berben Zeichen nung der Charaktere zum Ausbruck kommt. Das Streben nach Naturwahrheit führt zur Bemalung der Figuren, aber auch zu mancher Uebertreibung. Große Bebeutung gewinnt die Holzschnitzerei, da das Holz dem Norden das bequemste Material bietet und für Bemalung und Vergoldung sich besser eignet, als Marmor und Sandstein. Die Skulpturen siuden an den Portalen, Altären, Kanzeln, Lettnern, Grabbenkmälern und in der Profanarchitektur als Statuen an Häusern, öffentlichen Brunnen u. dgl. ausgiebige Berwendung.

Die Malerei folgt ben Grundfaten ber Bilbnerei, bleibt aber in ber Ausführung ber Details hinter ihr zurud. Sie ftrebt weniger nach Schönheit ber Figuren, als nach beftmöglichem Ausbruck tiefer Frommigfeit, Demut, Anbacht und Ergebung. Darin liegen etwa bie gemeinschaftlichen Buge ber gahlreichen Schulen bes Mittelalters (altfrantische zu Nürnberg, die von Röln, die flandrische Schule u. bgl.). Der Flachmalerei bleibt nur ein fleines Felb, indem die Wandflächen meist unbemalt bleiben und nur die Architekturglieber (Rippen, Rapitäle u. bgl.) burch Auftrag von Naturfarben hervorgehoben werben (bie Rapitale bisweilen burch Bergoldung). Die bekorative Malerei verwendet in jenen glanzvollen Reiten bes beutschen Rittertums mit Borliebe Wappen und heralbischen Schmuck, eingeflochten in bas typisch gotische Ornamentwerk. Bu hervorragender Bedeutung gelangt die Glasmalerei, die zwar fcon in der romanischen Epoche vorkommt, hier aber in ben hoben und weiten Fenstern einen ungleich größeren Raum zugewiesen er-Alt. Meist sind es teppichartige Mufter, oft aber auch bildnerische Darstellungen religiösen Inhalts, stets umrahmt von einer prächtigen, in den charakteristischen gotischen Detailformen gezeichneten Bordüre, in den tiefsten und leuchtendsten, wunderbar harmonisch zusammengestimmten Farben. Die Misniaturmalerei behnt sich in Deutschland auch auf die Illustration der Helbengedichte und des Minnesangs aus und offenbart stets die naive Empsindung und den Gesühls-

ausbrud ber bamaligen Zeit.

Die Rleinkunfte (Holzund Elfenbeinschniterei, Goldund Silberarbeit, Schmiebefunft u. bgl.) zeigen uns am aller. lebhaftesten, wie kräftig die gotischen Formen bie gange fünstlerische Auffassung ber Reit burchbringen. Die Rachbilbungen architektonischer Glieber. wie Giebel, Rialen mit Rrabben und Rreuzblumen, Magwerten und Baldachinen, find auch in der Rleinkunft die gebräuchlichsten Formen (Fig. 135)



Fig. 135. Gotifcher Tifc.

und laffen die Reliquienschreine als verkleinerte Abbilder von Bauwerken erscheinen. An den Altären, Kanzeln, Lettnern, Grabbenkmalen, Taufsteinen und in der gesamten bürgerlichen Baukunst kommen die Kleinkünste sehr ausgiedig zur Berswendung.

Rlofter- und Profanbauten. Während die Rlöfter im allgemeinen ziemlich streng an den Ueberlieferungen der romanischen Zeit seschalten und die gotischen Formen mehr des rativen Ginfluß erhalten auf reichere Ausgestaltung der Rrei

uange, bes Chors, ber Lettner, Altare und Rirchengerate, gelangt ber gotifche Stil in ber weltlichen Architeftur noch zu einer glanzenden Entfaltung. Zwar gestatteten bie Burgen ber Ritter ichon ber Sicherheit wegen, Die eine ftarte Durchbrechung ber Mauern nicht zuließ, nur eine makvolle Fortentwicklung ber hierfür beffer geeigneten romanischen Bauweise: im Meukern find es meistens nur die Detailbilbungen, die hoben und schlanken Zinnenbefrönungen und reizvolle, äußerst malerisch angeordnete Erfer und Edturmchen mit Zinnen und Spitfaulen, die auf die gotischen Formen hinmeisen. Um so ausgiebiger werben dieselben aber in ber Innenarchitektur, ben Treppenbäufern, Galen u. bal. verwendet. Auch in ber Befestigung ber Stabte, ben Stadtthoren und Stadtturmen maren burch bie gleiden Rüchsichten Beschräntungen geboten. Dagegen wetteifern bie innern öffentlichen Gebäube, die Rat- und Raufhaus fer mit ihren tropigen Türmen, ben oft reich mit Riglen verzierten Treppengiebeln und ben großen Situngs- und Festsälen an Bracht und an Größe mit ben Burgen und Schlöffern ber Fürsten; sie geben uns heute noch ein bochft rühmliches Zeugnis für ben Gemeinfinn, die Macht und ben Reichtum bes freien Bürgerftanbes im Mittelalter.

Bei den Privatbauten gewinnt die Gotik noch ein ganz eigenes Gepräge durch Entwickelung der mittelalterlichen Holzarchitektur. Der Fach werkbaumit den vorgekragten Stockwerken (Fig. 136), reichverzierten Fensterbrüftungen und geschnitzten Fenstergewänden, mit den prächtig ornamentierten Eckpfosten und Pfetten wird zur typischen Grundsorm für vie bürgerlichen Wohnhäuser. Das Fachwerk beginnt meist erst mit dem zweiten Stock; der erste ist von Stein. Durch in weites Bogenportal gelangt man in den geräumigen Hausslur, von dem ein stattliches Treppenhaus mit oft prächtig gewundenen Steintreppen zu den Stockwerken führt. Auch im innern Ausbau spielt das Holz eine hervorragende Rolle; Wände und Decken werden vertäfelt; die Möbel erhalten zierliche gotische Maßwerksfüllungen und reiches Eisen- oder Silberbeschläg. Und wenn es zu kostspielig war, ein sorgfältig modelliertes Ornament mit Wappen u. das. einschnitzen zu



Fig. 186. Sofanficht aus Strafburg.

laffen, finden die gotischen Blattformen in flachgeschnittenem Orsnament, das wie aufgelegte Laubsägearbeit erscheint, an Berstäfelungen und Möbeln zwar vereinfachte, aber sehr ansprecher Berwendung (f. Fig. 133, 135 und 137).

An biesen Privatbauten sinden wir auch den Steinbau mit dem Fachwert in äußerst glücklicher Berbindung; massive Giebel mit treppenartigen Abstufungen oder hohen Zinnen, oft von Fialen flankiert, bilden nicht selten die Hauptfront der im übrigen sast in Fachwert ausgeführten Häuser, und zierliche hölzerne Laubgänge, Erker und Ecktürmchen sind ein sehr häusiger, anheimelnder Schmuck der steinernen Fassaden.

Bergegenwärtigen wir ums nun ein solches Straßenbild einer mittelalterlichen Stadt, so wie es ums z. B. in bem gewerbesleißigen Nürnberg entgegentritt, mit ben hohen Giebeln, ben stolzen Eckürmchen, ben vielen Chörlein, ben oft sehr reizvollen an den Ecken und in tabernakelartigen Nischen besindlichen Heiligenstatuen auf reich verzierten Konsolen und mit eleganten Spissäulenkrönungen, die Straßenssluchten malerisch unterbrochen von freien Plätzen mit den sehr kunstvoll auszesührten Brunnen, so werden wir uns des Eindrucks nicht erwehren können, daß das eine wahrhaft volkstümliche Kunst ist, die zweisellos auch heute noch eine sehr dankbare Form für das bessere bürgerliche Wohnhaus bietet.

Entwidelung in ben einzelnen Länbern. Der gotische Stil geht zwar von Frankreich aus, speziell bem vorwiegend germanischen Rorben, gelangt aber in diesem Lande boch nicht zu seiner vollkommensten Entwickelung. Durch die Borliebe sür sas zerteilende und trennende Galeriewesen, welches die französischen Bauten hauptsächlich kennzeichnet, tritt die Horizontallinie allzusehr in den Bordergrund. Die Türme werden auch oft ohne Helme wagrecht abgeschlossen. (Denkmale: Notre Dame zu Pacis, 1163—1257, die Kathedralen zu Rheims 1212—1300, Amiens 1220—1288, Chartres 1195—1260, Bears

2

3

vais, vollendet 1280). England eignet fich den neuen Stil bald nach feinem Auffommen in Frankreich an, vermag aber nicht, benfelben in bedeutsamer Beise fünftlerisch fortzubilben, Die geftredten Berhältniffe, die fich fcon im Grundrig zeigen, bie hohen Rinnen, Lanzettfenster und in ber Spatzeit ("Berpenbikularstil") die Tudorbogen (Fig. 132) geben ber englischen Gotit ein eigenartiges, aber auch taltes und tropiges Mussehen. Dagegen wird England zur Beimat ber reichen Rets und Sterngewölbe, die bisweilen in einer an die maurischen Stalattitengewölbe erinnernben Bracht gur Ausführung tommen. (Westminfter-Abtei Condon 1245--1269, die Rathebralen von Salisbury 1220—1258, Port 1291—1230, Lincoln 1186-1324). Die Gotif ber Rieberlande halt bie Mitte amifchen ber beutschen und frangofischen Auffaffung, gelangt aber weniger im Rirchenbau (ber wichtigste ift ber Dom von Antwerpen, 1322 begonnen, mit fieben Schiffen und einem schlanken 123 m hohen Turm), als an ben öffentlichen Bauten gur Entfaltung, unter benen bas Stadtbaus zu Löwen, 1448-1469 und bas Rathaus au Bruffel, 1401-1455, berühmte Beispiele bieten. Das eigentliche Italien hat feine gotische Epoche; bie Formen berfelben sind den Romanen zu fremdartig. Nur auf dem Boden ber Lombardei, wo germanische und romanische Elemente sich verschmelzen und wiederholt ein überaus fraftiges architektonisches Leben fich zeigt, entstehen einige Denkmale von Bebeutung. (Dom zu Mailand 1386 begonnen). Benedig entwidelt mit bulfe bes Spitbogens und ber Magwerte einen bochft malerischen Fassabenstil, ber namentlich an ben gegen bas Wasse ju fich öffnenben Loggien prachtig gur Geitung tommt (Dogen palaft 1301). In Spanien gewinnt bie Gotit burch Ber mischung mit den maurischen Formen eine eigenartige, überaus glänzende Bracht; an den Kathedralen ist überwiegender beutscher Einsluß unverkenndar. (Rothedralen zu Burgos, begonnen 1221, und Tosedo, begonnen 1227.) Die höchste Entfaltung erhält, wie schon in der Einseitung zu diesem Kapitel hervorgehoden wurde, der gotische Stil in Deutsche land, woselbst die französische Gotik geläutert, sortgebildet und schließlich ihrem Ideal am nächsten geführt wird. Die organische Durchbildung der Gesamkonzeption, die strenge mathematische Konsequenz im Berhältnis der Teile zu einzander und die große monumentale Idee in der ganzen Fasadenentwickelung ist ein den gotischen Bauten in Deutschland eigener Zug, der sie vor denen aller andern Länder vorteilshaft auszeichnet.

Außerorbentlich groß ist die Zahl der Denkmale in Deutschland; wir nennen hier nur: Die Elisabethenkirche in Marburg, 1235—1283, die Stistskirche zu Wimpsen im Thal, 1262—1278, den Dom zu Meißen 1266—1342, zu Hallen begonnen um 1260, vollendet 1490, Dom zu Regensburg, 1275—1534, die schönen Nürnberger Kirchen: St. Sebald (Chor), 1377 vollendet, Lorenzkirche, 1278—1477, Frauenkirche, 1355—1361, Münster zu Ulm, 1377—1494, Stephansbom zu Wien, 14. Jahrhundert.

Die weitaus stolzesten Schöpfungen entstehen aber wieber in ben Rheinlanden, da wo der Germane im steten Kampfe mit dem Romanen sich mißt: Münster zu Freiburg i. B. mit einem herrlichen Turm (um 1300), zu Straßburg, 1275 bis 1439, an welchem Erwin von Steinbach so glücklich die Mitte hält zwischen beutscher und französischer Gotik, die in außerordentlich edlen Formen durchgeführte Katharinenkirche zu Oppenheim, 1262—1317, Dom zu Trier, 1227—1244. die konsequenteste und in jeder Beziehung vollkommenste Durch-

bilbung erhielt ber gotische Stil am Dom zu Köln, begonnen 1248, der sowohl in der Grundrißanlage und der strengen Regelsmäßigkeit, wie auch in der durch und durch solgerichtigen Aussstützung des Ganzen wie aller Detailsormen die höchste Bollensbung der Gotik und die Blüte und den Gipfelpunkt der gessamten mittelalterlichen Architektur darstellt.

Die einzelnen Epochen des gotischen Stils fallen in Bezug auf ihren Entwidelungsgang in Deutschland etwa in folgende Zeitabschnitte:

- 1) Frühgotik 1250—1300. Uebernahme der romanischen Basilika mit reicher Chorausbildung (Kapellenkranz). Gesbrückter oder gleichseitiger Spikbogen, sichtbarer Pfeilerkern mit vorgestellten Haubställen. Rundstäbe in Gestunsen, Porstals und Fensterleibungen und im Maßwerk. Einsacher Turmbau. (Elisabethenkirche zu Marburg.)
- 2) Blütezeit 1300—1400. Reichste Grundriffanlage mit Chorumgang. Bündelpfeiler (mit Hohltehlen zwischen ben Rundstäben auch in Thür- und Fensterleibungen). Spitzstäbe. Stern- und einfaches Netzgewölbe (mit geraden Rippen). Reiches Maßwerk aus geometrischen Figuren. Großartiger Turmbau. (Dom zu Köln.)
- 3) Spätgstik und Berfallzeit 1400—1500. Berschwinden bes Querschiffs. Runde oder polygonale Pfeiler. Gleichstarke, beiderseitig gekehlte Rippen, nach unten in die Pfeiler einschneibend. Netzewölbe mit krummlinigen und abgeschnittenen (Stutz) Rippen. Spithogenvariationen (geschweister Spithogen 2c.). Fischblasen im Maßwerk. Dünnessich durchwachsende Rundstäbe an Gesimsen und den Portund Fensterumrahmungen. Völliges Verschwinden des kastruktiven Prinzips. Allmähliches Eindringen klassischer Wtive (Kilianskirche zu Heilbronn a. N.).

## Der Renaiffance-Stil.

Bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts hatte fich in Deutschland ber gotische Stil als bie alleinherrschende Runftform zu behaupten vermocht. Bon nun an machte fich aber auch im Norben ber fraftige Bellenschlag jener gewaltigen auf ben völligen Bruch mit dem starren Dogmenzwang bes Mittelalters abzielenden Bewegungen geltend, welche schon vom ersten Biertel bes 15. Nahrhunderts an von Italien ausgingen und mit unwiderstehlicher Macht bas ganze Geiftesund Gemütsleben ber Zeit erschütterten. Es war ber aus bem lebhaften Ringen nach freiheitlicher Ausgestaltung ber individuellen Selbständigkeit geborene "Geift ber Renaiffance".\*) ber bem rein firchlichen Monopol mittelalterlicher Bilbung eine "humane" entgegensette, in den klassischen Bölfern bas Mufterbild menschlicher Bolltommenheit ibealifierte und den Bilbungsgehalt des Altertums der Runft und Wiffenschaft ber europäischen Bölker lebendig zu machen fuchte. Diefer Bewegung tamen bie epochemachenbften Entbedungen und Erfindungen zu Silfe, die ben Gesichtstreis und die Macht bes Menschen in ungeahntem Umfang erweiterten und die ganze bisherige Anschauungsweise von Grund aus veranderten. Mit tiefer Begeisterung forschten die bedeutenosten Kapazitäten ber Zeit in ber neu ausgegrabenen Literatur und Runft bes schönen Altertums, und bie ganze gebilbete Welt nahm mit Silfe ber eben erfundenen Buchbrudertunft an ihren Errungenschaften ben lebhaftesten Anteil. vollzog sich allmählich, genährt und geförbert burch bie beftigen Wirren ber Reformation, jener tiefernste Umschwung

<sup>\*)</sup> Renaissance-"Wiebergeburt" bes Massischen Altertums in seinem Finfiuse auf die Biffenschaft, Litteratur und Runft und die gesamte Kulturicauung.

auf allen Gebieten bes geistigen Lebens, der mit sieghafter Kraft bas ganze System der mittelalterlichen Scholastik umstürzte und der gesamten modernen Bildung ihre heutige Grundlage gab.

Diese Umwälzungen mußten auch einen tiefeinschneibenben Sinfluß gewinnen auf die Entwickelung der Kunst. Unvergleichlich kühne Bauwerke hatte zwar noch die letzte Spoche des gotischen Stils emporgesührt. Allein ihre hohle Größe und die schließlich in greisenhafter Berknöcherung erstarrten Sinzelformen entsprachen dem dewegten Zeitgeiste nicht mehr. Mit dem Mittelalter hatte sich auch die Gotif überledt. Die Zeit drüngte nach neuen Mitteln für den künstlerischen Ausdruck, und diese wurden in den antiken Formen gefunden.

Es war wohl natürlich, daß diese "Wiedergeburt" ber flaffifchen Runft, bie "Renaiffance", von Stalien ihren Ausgang nahm; hier, im Urfprungslande ber romifchen Antite, wo man fich von den Resten des Altertums stets umgeben fah, wo ber Beift besfelben nie gang gewichen und nur zeitweise burch Gindringen mittelalterlicher nordischer Elemente in feiner Fortbildung gehemmt wurde, ift die Renaiffance eine streng nationale Runst, von burchaus einheis mifchen Rünftlern gepflegt. Bier fand fie am früheften Gingang und erreichte auch die ebelste und vollkommenste Ausbildung, mahrend sie im Norden erst nach langem Rampfe gur Geltung tam und auch bann nur unter mannigfacher Bermischung mit ben Formen ber angestammten mittelalterlichen Runft. Da infolge beffen die Rengiffance fich in ben verschiedenen Ländern in fehr ungleichem Tempo entwickelte und auch zu völlig verschiedenem Geprage gelangte, woller wir ihre Haupterscheinungsformen, so wie fie fich in ben fü uns befonders in Betracht tommenden Ländern Rtalien un Deutschland herausgebilbet haben, im einzelnen betrachten.

J

Die italienische Renaiffance offenbart uns ichon bei ihrem Entstehen ihren rein weltlichen Charafter. bisher die kirchliche Kunst die dominierende war und von ihr die Runstformen entwidelt wurden, um dann auch auf bie Brofanbauten überzugeben, gewinnt nunmehr bie Balaft. architettur die Führung über die Runft. Die weltlichen Baumeister, unter ihnen wahrhaft gigantische Rünftlernaturen von bochfter und vielfeitigfter Begabung, geben bie Richtung an und brliden oft einem gangen Beitabschnitt ben Stempel ihrer Individualität auf. Das Große und Bewundernswerte an ihren Schöpfungen liegt barin, bag fie nach eifrigstem Studium ber antifen Bauwerte, beren Ueberrefte jum Teil noch vor ihren Augen standen, nicht in eine antiquarische Nachahmung verfallen, sondern diese Formensprache mit souveraner Freiheit und großartiger Schöpfertraft fur ben Beift und die Bedürfniffe ber eigenen ichonheitsvollen Gegenwart und Wirklichkeit fortzubilben verstehen. Daburch haben sie mit ber Renaiffance bie Grundlage geschaffen für bie gesamte Runft ber neueren Zeit.

Die ersten Werke der Renaissance entstehen in Florenz vom Jahre 1420 ab; dort wurde von dem Baumeister Brunellesco, der als der eigentliche Vater der Renaissance gelten darf, in dem Palazzo Pitti der Florentiner Palasttypus geschaffen. Derselbe zeigt einen meist in rechtsectiger Grundsorm und in mächtigen Dimenstonen angelegten mehrgeschoffigen Bau, dessen Räume sich um einen quadratischen oder rechtectigen Hof gruppieren, welcher von offenen, meist durch alle Stockwerke durchgesührten Säulenhallen umsgeben ist (Fig. 138). An diesen sinden die spätrömischen Artadenstellungen sehr dankbare Berwendung; sie sind mit Rrenzs, Ruppels oder slachen Spiegelgewölben überdeckt.

Beiträumige, bequeme Treppen bilben bie Berbindung ber einzelnen Geschoffe. An ben Fassaben wird erstmals bie Rustica, bas regelmäßige Quadermauerwert mit sorgsältig abgerichteten vertieften Fugen und rauber Zwischensläche, zu fünstlerischer Geltung gebracht. Für die außere Formgebung werden die röm isch en Bauglieder ungen und das gesamte

Ornamentwert übernommen; fräftige Surtgesimse bewirken eine Einteilung ber Fassaden in Stodwerke; ein reich
ausgebilbetes mächtiges Aranzgesims giebt bem Ganzen
einen wirkungsvollen Abschluß. Die Thüren und Fenster



Fig. 188. Grundriß des Bal. Strogge in Florenz.



Pal. Strozzi Florenz.

Fig. 189.

werben streng symmetrisch unter sorgfältiger Einhaltung burchgehender Achsen angelegt und mit antiken Gliebern umrahmt; sie erinnern in dem mit Borliebe angewendeten Kundbogenschluß an die romanisch mittelalterliche Kunst



Fig. 140. Saus bes Rafael in Rom,

(Fig. 139). In der weiteren Entwickelung dieser Palafte bemerken wir, wie sich allmählich aus den der römischen Antike entnommenen Motiven ein typisches, vom Ginsachen und Schweren zum Mannigfaltigen und Leichten fortschreitenbes Fassabenspstem ausbilbet. Die Rustica tritt entweder in allen Geschofsen ober wenigstens über dem ersten Stockwerk in Berbindung mit zierlich gestalteten Pilastern, welche die langen Fassaden sehr wirkungsvoll beleben. Die Thüren und Fenster werden zu kräftigerer Erscheinung gebracht; sie erhalten außer der römischen Einsassung mit Gewänden und Archivolte noch ein Berdachungsgesins, welches von Konsolen, Plastern oder Wandsalen getragen wird (Fig 140). — Wan suchte aber zunächst weniger durch starte Prosilierungen und Ausladungen zu wirken, als vielmehr durch ein zierliches



Fig. 141. Rorinth. Bilaftertopitale ber Renaiffance.

Schmudwerk, welches sich bescheiben ben Architekturgliebern unterordnet. Die mit Borliebe verwendeten korinkhischen Pilasterkapitäle erhalten so manche phantasievollen Umgestaltungen (Fig. 141). Die klassischen Zierglieder wie Perlschnüre, Gierstäbe, Wellenbänder, Jahnschnitte und bgl. gelangen in reichem Wechsel zur Verwendung. Die Friese, die Füllungen an Thür- und Fensterbekrönungen, die Bogenzwickel, selbst die Säulen- und Pilasterschäfte werden mit höchst anmutigen und naiven Ornamenten geschmückt (Fig. 142), in welchen die antiken Motive mit stilisierten



Fig. 148, Ital, Ren. Ornament Bilafterfüllung).

Pflanzenformen, namentlich bem Afanthusblatt (Fig. 143), ber Rebe, dem Lorbeer und Ephen, fumbolifden Gegenständen, phantaftischen Figuren, Masten, Waffen , Wappenschildern, Bafen, Ranhelahern บบก Emhlemen aller Art in fehr wechselvoller und zierlicher Anordnung unter freier Benützung flaffischer und mittelalterlicher Anregungen in Berbindung treten. Das Streben nach möglichst reizvoller befora= tiver Behandlung führt zu ben bemalten Faffaben, welche ganze Strafenzüge einnehmen. Gebr beliebt wird die Sgraffito. manier, bei welcher ber buntels gefärbte Mörtelverbus ber Aufenflächen mit einer weißen Ralt= fchichte überzogen und bann mit einem eifernen Griffel burch ftellen- ober ftrichweise Entfernung bes lleberaugs bie Zeichnung eingearbeitet wirb.

Dieses Vorherrschen bes bekorativen Brinzips, die ganz freie Auffassung über die Art bes Schmuckverts, in welchem auch die Verschiedenheit der Nationalitäten und der Einstuß früherer Epochen in meist sehr glücklicher Harmonie mit dem Struktiven zum Ausbruck kommen, der ganze Hauch mittelalterlicher Poesse, welcher noch diese Bauten umgiebt, kennzeichnet in allen Ländern den Charakter der Frührenaissance. Die Dauer derselben kann man für Italien etwa dis zum Jahre 1500 annehmen. Ihre bedeutendsten Baumeister sind: In Florenz der schon genannte Brunellesco (1377—1446), der außer seinem Palazzo Bitti auch im Kirchendau

mit der großartigen Domkuppel daselbst bahnbrechend vorgegangen ist; Benestetto da Majano, der den berühmten Pal. Strozzi erbaute; in Benedig Pietro Lombardo, der Erbauer des Pal. Bendramin-Calergis.

Mit bem Beginn bes 16. Jahrhunderts tritt ein Wendepunkt ein. Papst Julius II. beruft die größten Künstler der Zeit an seinen Hof, und nun scheint in der Architektur und den bilbenden

Rünften ein neues Zeitalter vom Glanze



Fig. 148. Atanthusteld.

ber einstigen perikleischen Spoche in Rom aufzudämmern, in welchem Werke von wunderbarer Bollendung entstehen. Zusnächst regte sich ein sehr energischer Widerspruch gegen die freie Dekorationsweise des vergangenen Jahrhunderts. Das gründliche Studium der antiken lkeberreste, die sorgfältige Bermeffung derselben führt zu einer gewissen Strenge hinsichtlich Entwickelung der Komposition, der Rhythmik der Berhältnissennd Klarheit der Details. Der Klassizismus seiert ein Auferstehung in einem neuen, der Zeit angepaßten Gewant

Den Fassaben wird bas antike römische Borbild nac bem von Bitrub aufgestellten Schema zu Grunde gelegt. Die

Ruftica tritt jurud und wird meift auf ben Sodel ober bas unterfte Beschoß beschräntt. Fein geglieberte, in ihren Berhältniffen genau abgewogene Befimfe bewirken bie boris zontale Einteilung ber Augenflächen. Alls fentrechte Strutturglieber werden Bilafter-, Gaulen- und Salbfaulenreihen in reichem Wechsel in bie Faffaben eingefügt. Die frither fo zierlich ornamentierten Bilafter werden wieber tanneliert ober glatt. Die vorher fast ausschließlich verwendete forinthische Saule wird ftreng ftiliftert und tritt in Berbindung mit den anderen Anordnungen, die in der früher angegebenen Reihenfolge (f. S. 35) über einander angeorbnet werben bei forgfältigfter Behandlung im antiten Sinne. Im Detail tragt die romifche Antike ben Sieg bavon; die Baumeifter behandeln fie aber ebenfo frei, wie einst die Römer die Runft ber Griechen. Die Fen fter erhalten eine von Ronfolen ober postamentartig gebilbeten Stütpfeilern getragene Bant und einen als Giebel = ober Bogenber = bachung gebilbeten Auffat, ber auf fraftig geglieberten Bilaftern, Salbs ober Gangfäulen ruht (Fig. 140). Un ben Brüftungen ber Fenfter und ben Krönungen finden sich bald Baluftraben als ein fehr beliebtes Motiv. Auch bie Rifche mit ber die Rundung ausfüllenden weitstrahligen Mufchel tritt in ähnlicher Umrahmung wie die Fenster allmählich auf als ein neues beforatives Mittel gur Flachenbelebung. Alle Brofilierungen und Berfröpfungen erhalten fraftigere Formen; bie flachen Bergierungen werben gum Sochrelief. Auf prächtige Ausgestaltung bes an sich hoben und weitauslabenben Rranggefimfes wird ein Sauptgewicht gelegt, basfelbe giebt mit ber reichen Ronfolenbilbung und Gefamtausstattung bem gangen einen außerst wirtungsvollen Abschluß (Fig. 144), Die gleiche Entwidelung tonnen wir auch an ben meift



Hig. 144. Wartusbibliothet zu Benedig (v. Sansovino). wunderbar reich und stimmungsvoll ausgebildeten Artabes höfen verfolgen und im großen Ganzen auch in ber D toration ber Innenränme (Fig. 145). An den Wan flächen hilbet die Einteilung durch Pilaster und Gesim

in einzelne Felber die Grundibee; in den letzteren werden, von Zierleisten und Ornamentfriesen umrahmt, Füllungen angesordnet, in deren Innenfläche ornamentale, figürliche oder landschaftliche Darstellungen Platz finden. Auch die Decten erhalten eine nach geometrischen Motiven oder auch kassettensförmig angelegte Einteilung in einzelne Felber, die von reichen



Fig. 145. Innenansicht aus bem Dom zu Brescie. (Uebergang ber ital. Spätren. zum Barodftil).

Berzierungen umrahmt werben, und beren Untergrund mit verschiebenen aus vegetabilischen und figürlichen Elementen gemischten Ornamenten geschmudt wird. Die Technik zeigt eine meist sehr glückliche Berbindung von plastischen Stuck-rzierungen und Malerei in sehr heiteren und lebhaften

Farben. Die schönsten und ebelsten Innenbekorationen bieser Art finden sich in den Loggien des Batikan von Rafael.

Diese zweite Beriode des in Rede stehenden Stils, die it al i en ische Hochren aif sance, hat im Palastdau Großartiges geleistet und eine hohe künstlerische Würde und Schönbeit erzielt. In dem monumentalen Zug ist aber das heitere Schmudwert der Frührenaissance verschwunden; Masten, Löwen, Engelsköpfe, Rosetten, Guirlanden, Trophäen, Musschen, Basen und schließlich der Zierschild treten an dessen Stelle. Im Ornament verbleibt an Pflanzenmotiven sast nur das Afanthusblatt in träftiger, oft zu massiger Modelslierung. In dieser Beziehung ist eine Ernüchterung eingetreten, die bald zum Verlassen der bisher eingehaltenen Gesleise drängte.

Es ift wohl tein Bufall, bag bie tirchliche Baufunft in biefer Stilepoche nicht befonbers aufblühen tonnte; bie beibnische Tempelarchitektur tonnte von Anfang an für ben driftlichen Tempelbau nicht geeignet erscheinen; nament= lich ergab ihre Berwendung für die äußeren Kaffaben fo manche Schwierigfeiten. Tropbem murbe Bewundernswertes geschaffen. In ber Grundriganlage murbe ber bygantis nifche Centralbau vorherrichenb; eines ber am flarften angelegten Beispiele hierfür bietet die Rirche Madonna di Carignano in Genua (erbaut um 1560 von Galeazzo Aleffi) (Fig. 146). Nicht felten findet fich ber Centralbau mit ber Bafilika verbunden, fo daß das griechische Kreuz durch Anbau eines Langhauses in ein lateinisches verwandelt wird. Die Wande erhalten im Innern und Aeugern ber Kirche bie bisher besprochenen typischen Renaiffanceformen (Fi 145 und 146). Besonderes Augenmerk wird auf ei möglichst monumentale und mit verschwenderischer Brac

ausgestattete Hauptkuppel gerichtet, die sich kühn über ber Bierung auf einem kreisrunden Unterbau, dem Tambour, erhebt und oben in einem offenen Laternenkranz endigt, auf dem die Laterne, ein kleiner mit



Fig. 146. Renaiffance-Rirche. (Madonna di Carignano in Genua).

Kenstern versehener Auffat, ruht. Die bebeutenbste Kirche Renaiffance ist die i. J. 1506 begonnene, 1626 weihte Peterskirche in Rom, die in ganz außerges lichen Dimensionen angelegt ist (ihre Länge beträgt 187 m, der imnere Durchmesser der Ruppel 42 m, die Höhe berselben 117 m) und mit der gewaltigen von Michelangelo erbauten Ruppel einen ungemein großartigen Eindruck macht. Mit diesem Riesendau haben die Baumeister der Renaissance selbst die des alten Rom noch überboten.

Bon ben vielen gottbegnabeten Künstlern, welche in dieser glanzvollen Spoche auf Italiens Boben erstanden sind, wollen wir hier nur die allerhervorragendsten nennen: Bramante, (Planschöffer und grundlegender Erbauer der Peterstirche; Pal. Cancelleria); Peruzzi, (Villa Farnesina), A. Sansgallo (Pal. Farnese in Rom); Rafael, (Pal. Pandolsini zu Florenz); Sansovino, (Bibliothet von San Marco in Benedig, 1536 erbaut); Vignola und Palladio, beide ebenso bedeutende Baumeister wie gelehrte Theoretiser, bestannt als die strengen "Gesetzgeber der Architektur". Der Genialste ist aber Michelangelo, einer der größten Künstler aller Zeiten, der auch in der Bilbhauerei und Malerei an der Spize steht und sür die gesamte Entwickelung der Kunst von einslußreicher Bedeutung ist.

Solchen Künstlernaturen konnte es nicht leicht sein, sich für die Dauer an die von dem ausschließlich antiken Formensgesühl gezogenen Grenzen zu binden; sie mußten dieselben bald als einen beengenden Schematismus empfinden, dessen Inhalt nicht aus ihnen selbst, aus dem Charakter und den religiösen Borstellungen der Zeit hervorgegangen war, sondern eine von außen übernommene, der Gegenwart angepaßte Sache darkellt. Darin liegt wohl die Hauptursache, warum der eigentlichen Hochrenaissance, dieser herrlichen Nachblützber Antike, in Italien eine so kurze Dauer beschieden wo Schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts, jedenfalls a mit dem Ausgang des sechsten Decenniums, werden

bisherigen Schranten verlaffen; Michelangelo ift ber erfte, welcher bie "gesehmäßige Langweiligkeit" mit genialer Billfür burchbricht und fo bie Spatrenaiffance einleitet. In ber ganzen Faffabenentwickelung macht fich ein energisches Streben nach großartigen plaftifchen Wirkungen geltend: Die äußeren Wandflächen werben burch Anordnung von Flügelausbauten und Rifaliten (Mauervorfprüngen) belebt; malerifch gruppierte Gaulenreihen mit Nebenpilaftern und fühn ausgearbeiteten fraftigen Befimfen, die fich, gablreiche Gden bilbend, um bie Gau-Ien und Bfeiler berumfropfen, werden maffenbaft in bie Faffaben eingefügt. Im Detail finden fich bermen (Buften auf fich verjungenden Fugpfeilern vgl. Fig. 166), Rarnatiben, gewundene Saulen mit Laubornamenten. Diese Bestrebungen behalten trop ber eindringlichen Dabnungen des Ballabio und Bignola, fich Mäßigung aufzulegen, die Oberhand, und so geht die italienische Spatrenaiffance ichon mit bem Ausgang bes 16. Jahrhunderts in eine neue Stilphase über, bas Barocco.

Von Italien aus verbreitete sich die Renaissancekunst mit der der Renaissancezeit innewohnenden Kraft über ganz Europa. In den Ländern, in welchen die Gotil das ganze Gesühlsleben durchdrungen hatte, konnte sie jedoch nur sehr langsam und nach schweren Kämpsen mit der angestammten Kunst zur Geltung gelangen. In dem Ringen der beiden grundverschiedenen Kunstrichtungen entstehen nun jene eigenztümlichen Stilmischungen und wunderbaren Kombinationen, die der Frührenaissance in Frankreich, Spanien und Engsland, namentlich aber der

Deutschen Renaissance ihren befonderen Charafter geben. Diese ift in mancher Bezichung nicht so ebel stilifiert, wie

die gleichzeitige Kunst der Italiener; aber was Eigenart und Selbständigkeit gegenüber den Bildungsgesetzen der Alten, sowie Zweckmäßigkeit und malerische Wirkung anbelangt, wird die deutsche Kenaissance von der italienischen kaum erreicht.

Die beutsche Renaissance beginnt erst um bas Jahr 1500, also sast Wenschenalter später als die italienische, ihren Entwickelungsgang und zeigt von vornherein einen schon durch das Klima, das Material und die äußeren Berschältnisse bedingten wesentlich verschiedenen Charakter. Für die einen ungewöhnlich großen Platz beanspruchenden Florentiner und Benezianischen Baläste war in dem engen Festungssgürtel der deutschen Städte kein Raum. Die ganze Archistektur mußte sich daher mehr nach der Höhe als der Breite entwickeln. Dafür war aber das mittelalterliche Bauspstem geeigneter, als das der italienischen Renaissance. Die Dissposition und der Ausbau des Ganzen sind den Beschürsissen entsprechend, für welche die Bauwerke errichtet werden.

Die beutschen Paläste, die Schlösser, geben nicht aus einem einheitlichen Plane hervor; die einzelnen Bauten werden um einen großen, unregelmäßigen Hof gruppiert und nach und nach aufgeführt unter Beibehaltung der schon früher bestandenen Gebände, so daß man meist verschiedene Kunstepochen an denselben unterscheiden kann. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wird die Anlage regelmäßiger, wobei aber auch im Aeußern ein stärkerer Einfluß der italienischen Renaissance erkennbar wird. Besonders interessant für die Entwickelung debentschen Renaissance erschelben die ftäbtischen Rath äuser. Eerhalten im ersten Geschoß eine große Halle und Raum sie Wächter und Bediensteten, im zweiten den großen Bi

gersaal und die notigen Sitzungs- und Beratungszimmer. In den oft febr reich ausgestatteten Kassaden repräsentieren fle meift fehr sprechend die Wohlhabenheit und Macht bes freien Burgertums. Auch die Rauf=, Wein= und Luft= häufer erhalten eine ahnliche, oft recht lupuriofe Ausstattung. Die Bohnhäufer haben niedrige Gefchoffe, von benen bie oberen häufig in oft reichgeschnittem Solafachwertban ftart vorgebaut erscheinen. Sie bestehen meift aus einem einen kleinen Sof einschliefenden Borber- und Sinterhaus, welche burch Galerien mit einander verbunden werden. Geräumiger find die beutschen Batrigierhanfer angelegt mit breiter Durchfahrt ober großem Borraum, neben welchem im Erdgeschoß Wohnungen für Bebienstete liegen. Die Saupttreppe, meift eine steinerne Wenbelftiege, liegt bem Sofe gu, ber von Galerien aus Holz ober Stein umgeben ift. Im hauptgeschok und barüber liegen die eigentlichen Wohnzimmer mit geräumigem Borplat, burch ben man zu der Treppe und den Galerien gelangt.

In der Außenarchitektur und der ornamentalen Ausschmüdung der Bauwerke entwidelt die deutsche Renaisssance eine Reichhaltigkeit und Bielseitigkeit, die unser Stausnen erregt. Wenn einmal die deutsche Rleinstaaterei gute Früchte zeitigte, so war es im Zeitalter der Renaissance auf dem Gebiete der Kunst der Fall, indem jeder Fürstensitz, jeder Landstrich, jede Reichsstadt eine eigene Renaissance entwidelte. Die gegenseitigen Eisersüchteleien, die Sucht, etwas besonderes zu dieten, Zusälligkeiten in der Berufung der Baumeister thaten hiezu das Ihrige, so daß man in der Formgebung, wie in der zeitlichen Entwickelung von einer stülistisch klar abgeschlossenen Frühs, Hochs und Spätrenaisssance nur in allgemeinen Umrissen reden kann.

Die architektonische Fassabenentwickelung im Sinne ber Antike würden wir hier vergebeus suchen. Das gotische Baugerippe entsprach den Bedürfnissen besselten, aber mit bollständig neuen Details überzogen, welche von der italienischen Renaissance übernommen wurden. An Stelle der





Fig. 147. Bortale in beutscher Renaiffance.

Raffgesimse treten antite Gebälte, an die der Strebespfeiler Bilafter; die Wimberge weichen dem Muschelsaufsatz, die gotischen Zirkel in den Berzierungen dem frei geschwungenen Rankenwert des antiten Atanthussornaments. In der Anordnung und Gruppierung des

Ganzen folgte man aber nicht ber vornehm kühlen Strenge ber italienischen Palastarchitektur, sondern dem malerischer Prinzip. Zunächst gab man den Portalen die reichste Ausssührung nach dem Vorbild der antiken Bogenstellung mit Bilastern, Säulen und Verdachungsgesimsen und äußerst



Fig. 148. Renaiffance-Bartie aus Burgburg (Sanbhof).

lebhafter ornamentaler Ausschmüdung (Fig. 147), behandelte aber die übrigen Wandslächen oft sehr einsach. Der italienische Ballon wurde mit Kücksicht auf das nordische Klima in den Erker umgewandelt (Fig. 148), der sich auch im Winter be-

wohnen ließ und an und für sich auch ein fehr bankbares Motiv bilbete. Der Ausstattung biefer Erter (auch Chörlein genannt), bie oft burch mehrere Stodwerte burchgeführt murben, wibmete man alle Aufmertfamteit, so bag fie stets ben Sauptreiz ber Fassabe bilben. Die in ber italienischen Renaiffance fo tonfequent eingehaltenen und in ben Berhalt= niffen und Ausladungen forgfältig abgewogenen Borizontal= glieberungen burch bie antiten Gefinfe murben mit Rudficht auf ben Wafferablauf und Schneefall und unter bem Ginfluß ber vorangegangenen Gotit gurudgebrangt. Aus bem gleichen Grunde mußten die flachen italienischen Dacher im Norben ben hoben und fteilen Dachern weichen, bie man in der Regel nicht nach den engen Straken abfallen liek. und so entstanden jene für die beutsche Renaissance so charatteristischen Siebel. Dieselben find meift burch Gefimse in Etagen geteilt und mit Bilaftern, um welche bie Gefimfe herumgefröpft sind, auch vertital gegliedert. Als oberste Rronung ber Bilafter ericheinen an Stelle ber gotifchen Fialen abnlich gestaltete obelistenartige Spipen (Fig. 148 u. 149). Der gange Giebel wird zur Bertleidung der beiben fchrag nach oben zulaufenben Dachtanten mit einer in fühn geichwungenen Rurven und Schnedenlinien geschweiften Ginfaffung umrahmt, welche in Berbindung mit den vielen ahnlich behandelten Dach fen fiern (auch Gauben ober Lucarnen genannt), burch bie man bie Dachgeschoffe auch an ben Langfeiten nutbar machte, bem gangen Bauwert ein ungemein malerifches Musfehen geben.

In den Detailformen der deutschen Renaissance begegnen wir einer außerordentlichen Mannigfaltigkeit; neben den antiken Baugliedern, Gesimfen, Säulen, Bilastern u. dgl. finden wir gotische Anklänge und Motive, und es ist bewundernswert, in welch geschickter und oft überraschender Weise die von Natur aus wider-



Fig. 149. Giebel aus Rarnberg.

strebenden Formen der beiden Originalstile mit einander vereint und an einander angepaßt werden. Freilich sind die sein abgewogenen Berhältnisse der antiken Gliederung nur selten zu finden; in der Regel erscheinen sie hier in einer

schon burch bas Material (Sanbstein) bebingten vergröberten Form, über welche bestimmte Regeln taum aufgestellt werben können. Die von Anfang an stets bewahrte Freiheit gegen-

über ben flaffifchen Bilbungsgefegen gelangt bafür zu einer um fo reicheren Abmechfelung in ber Bermenbung ber Bierglieber. Die Saulenschäfte werben im untern Drittel gern ornamentiert; bisweilen erhalten sie statt ber enlinderischen Form tandelaberartige Schwellungen und Brofilierungen (Fig. 150); nicht felten werben Gaulen und Pfeiler burch Bermen und Rarnatiben erset, die in Berbindung mit ber reichen Detailausschmudung, für welche eine gang besondere Borliebe überall zu Tage tritt, von febr ansprechender Wirtung find.

Das Drnament ber beutschen Renaiffance fchließt fich in ber erften Beit bem ber italienischen Frührenaissance an, und fo finden wir am Anfang bas antite Afanthusblatt, Buirlanden mit umichlungenen Banbern, Bierfchilber, Wappen, Masten, Löwentopfe, Muschelwert und bgl. in nationaler Umarbeitung. Spater entsteht jenes eigentumliche Ornament, welches ber flachen Bertiefung bes Untergrundes wegen oft als "Leberornament" bezeichnet wird, in feiner Form= beutider Renaufi. gebung aber gang befonders an die fcmiebeifernen Armaturen, Befclage und Schilbe erinnert (Fig. 151). Diefe Ornamente

lofungen ein Sauptkennzeichen ber beutschen Renaiffance.



bilben in Berbindung mit ben oben befprochenen Giebels





Sig. 151. Ornamente in beutscher Renaissance.

Für die gesamte Technit ift die Geltendmachung des Materials Grundpringip. Stein soll als Stein, Holz als solches erscheinen, die Konstruktion überall sichtbar

werben. Die stete Einhaltung bieses Grundgesetes giebt auch ber Innenbekoration ber beutschen Renaissance ihren eigentümlichen Charakter. Die Wände ber Wohnzimmer sind ringsum mit einer hohen Holzvertafelung versehen,



Fig. 152. Innendeforation in beuticher Menaiffance (aus Strafburg).

bie meift im Naturton erscheinen, der bisweilen noch durch eine dunklere Beize vertieft wird. Auch die Decken werden, wenn sie nicht wie namentlich in den Fluren und Hallen mit Kreuzs, Sterns oder Netgewölben gebildet werden, mit Holz vertäfelt; sie erhalten bann eine nach geometrischem Ruster angeordnete Einteilung durch vortretende reich profilierte Friese, zwischen benen die vertiesten Felder mit Holz-leistchen umrahmt werden (Fig. 152). Diese braune Holzver-kleidung, der sich die andern Farbentöne unterordnen, erzeugen in diesen sog. altdeutschen Zimmern jene erwärmende Grundstimmung, in welcher sich der Deutsche so behaglich sühlt. Die Formgebung zeigt eine Uebertragung der an den Fassaden entwicklten Architekturteile auf die Kleinkunst (Fig. 154).





Fig. 158. Renaiffance-Tifche.

An der Wandbekleidung und dem ganzen Mobiliar finden wir die typischen reich gekröpften Renaissancegesimse, getragen von kandelaberartig gedrehten oder geschnitzten Saulen, zierlichen Pilastern, Hermen und Karyatiden, zwischen benen die Felder von Holzleistichen umrahmt werden. Diese werden in der späteren Zeit an den Ecken ebenfalls verkröpft und bilden also hier die sog. Ohren. Bei reicheren Aussührungen halten die Füllungen eine fensterartige Umrahmung mit inen Vilastern oder Säulchen, Gesimsen und Aussa

(Fig. 153 und 154). Der ben Fensterverbachungen und Giebeln nachgebilbete frönende Auffatz spielt überhaupt an ben gesamten Inneneinrichtungsgegenständen, namentlich den Thüren, Schränten, Uhren und bgl. eine große Rolle. Als Berzierung der Friese und Füllungen begegnen wir dem oben betrachteten plastischen Ornamentwert und einer neuen von Italien übertommenen Technit, der Intarsia, b. i. eingelegte Holze



Fig. 154. Banbvertäfelung aus Bubed.

arbeit, mit welcher stillsserte Pflanzen, perspektivische Anssichten und bgl. in buntester Auswahl zur Darstellung gelangen, die in den verschiedenfardigen Holzarten wie Flachmalerei erscheinen. Die gesamte Kleinkunst von der Renaissance entwickelt eine staunenerregende Produktivität und ereicht namentlich in der deutschen Spätrenaissance einwunderbare Blüte des Kunsthandwerks, bessen Leistungen anoch höher zu stellen sind, als die der Architektur. Die kirchliche Baukunst entfaltet in Deutschland im Zeitalter ber Renaissance eine verhältnismäßig geringe Thätigkeit und bleibt so hinter ber Profanarchitektur ganz erheblich zurück. Das bedeutendste Werk bilbet die Michaelszkirche in München (erbaut 1582—97), die im Aeußern die beutsche Giebelarchitektur zeigt, im Innern aber in den Dezkorationen der italienischen Hochrenaissance gehalten ist.

Die einzelnen Berioben ber beutichen Renaiffance konnen nur in allgemeinen Umriffen begrengt werben; biefelben fallen in folgende Zeitabschnitte: 1. bie Frührenaiffance von 1500-1550, in welcher bie antifen Formen nur als ein äußeres Gewand für bas im übrigen noch volltommen mittelalterliche Baufpftem ericheinen. mit flachen Befimfen und nachläffiger, unficherer Saulenbehandlung. (Schloß zu Torgau, Tucherhaus zu Rürnberg 1533). 2. bie Sodrenaiffance von 1550-1600, in welcher bas antite Konstruttionspringip in ben Hauptglieberungen ber Faffaben burchgeführt erscheint, mit fraftigen Gesimfen und bem fpezififch beutschen Renaiffanceornament bei fast vollständiger Rurudbrangung ber gotischen Details. (Otto Beinrichsbau bes Beibelberger Schloffes 1556: Rathaushalle au Roln 1569). 3. bie Spatrenaiffance von 1600 bis 1650, die fich burch eine feine Glieberung ber Befimfe im Sinne ber italienischen Renaiffance und Bereicherung und Berfeinerung bes gangen ornamentalen Schmudwerts (Bieberaufnahme bes antifen Atanthusblattes) charafterifiert. Im Detail findet fich eine Borliebe für burchbrochene Auffate, in welche geschweifte Zierschilber (Rartuschen), Buften, Urnen und bgl. eingefügt werben, und in ber Innendetoration beagnen wir einer Ginteilung ber Banbe burch ein fehr reich 18gebilbetes Rahmenwert, bei welchem bie vielen Rahmenverkröpfungen als besondere Eigentümlichkeit erscheinen (Friebrichsbau des Heibelberger Schlosses (Fig. 155) 1601 bis 1608 von Hans Schoch, Schloß zu Aschaffenburg 1605 von G. Riedinger, Pellerhaus zu Nürnberg 1605, Rathaus zu Augsburg von Elias Holl 1615—1620). Der beutschen



Fig. 155. Friedrichsbau vom Beibelberger Schloß (beutsche Spatrenaiffance).

Spätrenaissance ist eine nur kurze Dauer beschieben; ber unglückselige Jojährige Krieg (1618—1648) führte zu ein völligen Nieberlage ber gesamten beutschen Kunst, und na Beendigung besselben sindet der üppige italienische Barockslauch hier seinen Eingang.

Die Renaiffance in ben übrigen Lanbern geht abnlich wie bie beutsche aus einer Berschmelzung ber antiten Formen mit benen ber Gotit bervor, in welcher allmählich die ersteren bas Uebergewicht erhalten und fich schließlich zu einem bestimmten bem Charafter bes Landes entsprechenden Formenfreis umbilben. In Belgien, ben Rieberlanden und Danes mart trägt bie Renaiffance biefelben Grundzuge wie in Deutschland. In Frantreich entwideln fich bie einzelnen Stadien ber Renaiffance fast gleichzeitig mit benen in Deutschland. Die Frührenaiffance ift ber beutschen ahnlich und unterscheibet fich von berfelben im wesentlichen nur burch ben von Anfang an ftarteren Ginflug ber Untite und bie feinere und zierlichere tünftlerische Ausgestaltung. Die frangöfische Bochrenaiffance gewinnt mit bem Musgang bes 16. Jahrhunderts jenen vornehmen Balaftstil mit dem burch Flügelbauten und Risalite belebten Grundrif, dem regelmäßigen Achsensustem, ben feinfühlig geglieberten Gesimfen, gekuppelten Bilaftern, bem über bie gange Faffabe ausgebreiteten reichen plastischen Schmudwert, ben fteilen Maufarbenbachern mit ben zierlichen Lucarnen und ben zu Bavillons umgewandelten Turmen, - von bem ber Louvre zu Baris ein Beifpiel giebt, und welcher vorbildlich murbe für ben gefamten Schlogbau ber Folgezeit (Fig. 156). In Spanien verbinden fich die antiten Elemente nicht nur mit gotischen fonbern auch mit maurischen Motiven bei außerorbentlich graziöser Detailbehandlung und wunderbar reicher Ausstattung. fo bag namentlich die Werte ber fpanischen Frührenaiffance eine gerabezu bestechenbe Elegang erreichen. In England, vo bie antiten Motive erft um 1540 eindringen, führt bas utnädige Festhalten an ben mittelalterlichen Traditionen gu nem mertwürdigen Gemisch gotischer und antiter Bauglieber

(man findet dort z. B. Spithogenfenster nicht felten von Bilaftern flantiert) in bem fog. Elifabethenstil (1540



Fig. 156. Beftpavillon vom Louvre in Baris.

bis 1600), in welchem bie Gotif noch bas Uebergewicht bes balt, bis mit Beginn bes 17. Jahrhunderts die eigentlichen Renaiffanceformen auch bort zum Durchbruch gelangen.

Die Rleinfunfte entfalten fich im gefegneten Zeitalter ber Renaiffance zu einer bis bahin ungeahnten wunderbaren Blüte, in welcher bie erstaunliche Leiftungsfähigkeit ber Zeit jum Musbrud tommt, Die bedeutenbften Rünftler, por allen Solbein und Durer, ftellen ihre Rrafte auch in ben Dienst ber Rleintunft, wodurch biefelbe geläuterte Formen gewinnt und an benfelben festhält; bas Sandwerk wird fo zum Runfthandwert, beffen Erzeugniffe fich bochfter Beachtung erfreuen. Dem Runfthandwert werben gunachft bie beforativen Aufgaben ber Architektur zugewiesen. Dasselbe fpezialifiert sich aber, bank dem eminenten Aufschwung ber zeichnenden Runfte burch die Erfindung bes Solgidnitts, Rupferftichs und ber Radierung berart, daß feine Arbeiten in den Gingelfünften (Erzauf, Goldschmiebefunft, Emaillierung, Reramit, Glafertunft, Solgichnigerei, Schmiedefunft, Tertiltechnit und bgl. m.) oft als selbständige Runstwerke erscheinen, die auch stilistisch unser höchstes Interesse verdienen, ba an ihnen bie Formen ber Baufunft und Ornamentit wieder gur Erscheis nung tommen und zwar in verfeinerter und bem Material angepaßter meift fehr glüdlicher Umarbeitung.

Die Bilbnerei und Malerei, die sich bisher unmittelbar aus der Architektur entwickelt haben, tosen sich mit dem Eintritt der Renaissance von der Baukunst los und gehen ihre eigenen Wege. Das mit großer Gründlichkeit und Tiese eingeleitete Naturstudium verbindet sich mit dem Streben nach formaler, auf die Gesetze der Antike gegründeter Durchbildung, und so sinden wir zunächst in der Bildnere i ebenso wohl rein menschliche wie mythologische Stoffe in einer eng an die antike Behandlungsweise sich anschließenden Darstellung, in welcher frisches körperliches Leben und scharse Charakteristik einer hohen Formvollendung zum Ausbruck gebracht

werben. Die Erreichung einer möglichst volltommenen klafs sischen Schönheit ist den Meistern der italienischen Renaissance das höchste Ideal, und sie sind bemselbem auch sehr nahe gekommen (Donatello, Berrocchio, Michelangelo, Sansovino).

Die norbische Runft tann fich freilich in Bezug auf formale Bervolltomms nung ber Bilbwerte mit benen bes Sübens nicht meffen; hier fehlt ber bes fruchtenbe Ginfluß ber großen Runftcentren wie 3. Florens und Rom; es fehlt aber auch bas vorzügliche Material bes Sübens (Mar. mor) und bie burch Un= schauung ber antiten Borbilder gewonnene Schulung, bie für bie italienische Runft von fo hoher Bebeutung murbe. Gleichwohl murben von ben nordischen Meiftern Werte geschaffen, die fich burch lebensvolle Auffaffung naturalistische unb tecte Darftellung fehr vorteilhaft



Fig 157. Rifchenfigur vom Beughaus in Grag.

auszeichnen, wobei allerdings die mittelalterliche lleberlieferung in der scharafterzeichnung und dem knitterigen Faltenwurf noch lange Zeit nachklingen. (Deutsche Meister: Abar Kraft, Tilman Riemenschneiber, Beit Stoß, Beter Bische in Frankreich Jean Goujon, Bilbhauer des Louvrebaue Im 16. Jahrhundert tritt ber italienische Einfluß stärker hervor; jedoch wird die Würde und Ruhe ber italienischen Runft nicht erreicht, und übertriebene, oft theatralische Körperhaltung und äußerst manierierte Behandlung der Gewänder sind besondere Kennzeichen ber nordischen, namentlich ber beutschen Bilbhauerkunft (Fig. 157).

Die Malerei gieht aus bem auf reiche Ausstattung gerichteten Buge ber Beit ben größten Gewinn. Die umfangreichen Auftrage in ber Deforationsmalerei, die Erfindung einer neuen, bedeutend volltommeneren Technit durch die Delmalerei und die durch die neuen graphischen Reprodutionsmittel lebhaft geförberte Berallgemeinerung ber Runft begunftigen bie Entwidelung von Malerichulen, welche bie von ben tonangebenden Meistern eingehaltenen Runftrichtungen pflegen und weiter ausgestalten. In ber Frührenaiffance erhalt ber ibeale Anhalt der driftlichen Tradition burch die Hinneigung zur Antike und Natur eine wesentlich läuternde Umwandlung. Im 16. Jahrhundert wendet sich die Malerei den Bilbern bes wirklichen Lebens zu, die in leuchtender Farbenpracht und plaftischer Formenschönheit zur Darftellung gelangen. Die bedeutenoften Rünftler Staliens find; Der gelehrte und vielseitige Lionardo ba Binci, ber fühne, ibeenreiche und formgewandte Michelangelo, ber unvergleichlich geniale Rafael Santi, ferner Tiziano Becelli und Correggio. Im Rorben find es vor allem die deutschen Meister Albrecht Dürer und Bans holbein b. J., die außerordentlich großen Anteil an ber Entwidelung ber Runft genommen, und beren Werte, hervorgegangen aus einem ftaunenswerten Phantafiereichtum, festen fünftlerischen Grundfagen und vollenbeter Technit, Martsteine bilben für bie gesamte norbische Malerei.

## Der Barodftil.

In berfelben Beit, in welcher in ben mittleren ganbern Europas die Reformation die Gemüter aufs tiefste erschüttert und bie beftigften Religionstämpfe entfacht, in beren Gefolge ber Wohlstand bes Boltes ganglich gerrüttet und jebe tunftlerische Thätigkeit lahmgelegt wird, erreicht bas tirchliche Leben in Rtalien unter ber Führung ber "Gefellschaft Jefu" eine ungewöhnliche Glanzperiode, die sich in einem eminenten Aufschwung ber Rirchenbautunft zu ertennen giebt und für bie Fortentwidelung ber gefamten Runft von größer Bebeutung wird. Wir haben ichon früher barauf hingewiesen, bag bie in klare und feste Regeln gefaßte Architektur ber Renaiffance, die auch minder phantastereichen Runftlern gestattete, mit großen Deiftern zu wetteifern, zu einer freien und unabhängigen Fortbilbung brangte, und bag es fchon in ber Mitte des 16. Jahrhunderts von den bedeutenoften Meistern. unter ihnen nicht zum geringsten Teile von bem genialen Michelangelo, als ein beengender Zwang empfunden wurde, fich ausschlieflich in ben ausgefahrenen alten Beleifen bes ftrengen Stils zu bewegen. Ihnen tamen bie auf Wirtung mächtiger Eindrücke berechneten Forberungen bes firchlichen Rultus fehr entgegen, und fo entwidelten fie gunachft in ber Rirchenarchitektur jene Runstformen, welche als unausbleibliche fünftlerifche Folgerung mit Notwenbigfeit aus ber Spatrenaiffance hervorgeben mußten, ben Barodftil.

Der Rame "Barodstil", in ber Regel zurückgeführt auf ben portugiesischen Ausbruck barroco für schiefrunde, ungleich und seltsam geformte Perlen, enthält infosern eine Kritik ber fraglichen Kunstform, als man mit "barock" in ber Regel eine Uebertreibung ber Formgebung und Ueberladung

mit wunderlichem Schmudwerk dis zum Berirrten und Berwerslichen bezeichnet, ein Nebenbegriff, der jedoch in unseren Tagen ebenso wenig mehr ernst zu nehmen ist, wie der des Wortes "gotisch" in seiner ursprünglichen Anwendung auf die spätmittelsalterliche Kunst. Denn der Barocktil hat, wie jede andere Kunstweise, seine innere Geschichte; in der Einzelsorm wie dem Gesamtbilde äußert sich eine intensive Ledenskraft, die in innigstem Zusammenhang steht mit dem allgemeinen Kulturleben und den herrschenden Geistesströmungen der Zeit. Daraus erklärt sich auch die stürmische Begeisterung, mit der seine Formen überall aufgenommen wurden und die ungemein schnelle Berbreitung, welche derselbe sast in allen Ländern gefunden hat.

Der Barodftil geht ebenfalls, wie die Renaiffance, von Rtalien aus: in ber erften Salfte ber bon ihm beberrichten Epoche fteht ber Rirchenbau im Borbergrund. Schon in bem bon Maberna ausgeführten Langhaus ber St. Betersfirche in Rom (eingeweiht 1626) offenbart sich ein auffallenbes Abweichen von der bisherigen Formgebung; die Jefuitenfirche zu Rom wird aber zum eigentlichen Borbild ber gablreichen großartigen Jefuitenfirchen, bie mit ihrer mächtigen Ruppel und ben wunderlichen an orientalische Bracht erinnernden Turmbauben beute noch das Wahrzeichen mancher Städte bilben (Fig. 158). Die Anlage berfelben zeigt meistens die griechische Rreugform mit einem verlangerten Sauptschiff, welches beiberseits tiefe Rapellen erhalt. In bem geftrengen Ernft ber Gesamtarchitettur außert fich ein ftartes Nachklingen ber romifden Sochrenaissance. Große ber Erscheinung, monumentale Wucht und überraschende Wirkung bilden bie Sauptgefichtspuntte ber Architetten, baber bas Beftreben, alle Ginzelformen nur nach ihrer beforativen Brauchbarkeit zu verwenden und das Ganze zu höchster malerischer Birkung zu steigern. Die Fassabenbilbungen lassen zunächst eine ganz bedeutende Berstärkung der Gesimse in Höhe und Ausladung erkennen. Pfeilerartige Mauervorssprünge mit mächtigen, oft gekuppelten Pilastern, beleben die Mauerstächen, namentlich die Eden start betonend, und bewirken reiche Berkröpfungen in den Gesimsen.

In ber Regel sind bie römischen Ordnungen in der bekannten Aufeinander= folge verwendet (f. S. 58); ftatt ber torinthischen Bilaster Пď oft finben bermen ober anq hermenartig nach veriünate unten Bfeiler (Fig. 161) mit phantafievoll ausgeschmück. ten forinthischen Rapitalen. In ben ionischen Bilaftern fallen uns die niedrigen, ftart gepreßten Rapitale auf mit ben schweren berabhängenben Boluten, be=



Fig. 158. Stift-Daug-Rirche Burgburg.

nen üppige über das Halsband herunterhängende Blumen entsquellen (vgl. Fig. 165). An den Fensterumrahmungen treten die geschweiften Profile stärker hervor; das Wohlgesallen an bewegten und gebrochenen Linien führt zu den Berkröpfungen der äußeren Rahmenglieder, wodurch die Fenster stark ausgeprägte sog. Ohren erhalten. Auch die Architrav. linien treten aus ihrer Ruhe und weichen den Rundungen

ber Nischen und Kensteröffnungen aus. Balb wird das ganze Gesims in dese Schweifung mit inbegriffen, so daß schließlich die ganzen Baumassen in malerischer Bewegung erscheinen. An den Portalen (Fig. 159) werden die Säulen und Pfeiler gerne schräg nach außen vorgestellt und mit entsprechendem Gesimsaussatz versehen, an dem die Berdachungen meistens in der Mitte durchbrochen werden für die Aufnahme von Heiligenstatuen. Reicher bildnerischer Schmuck an Figuren mit slatternden Gewändern (Fig. 167), pausbackigen Engeln auf Wolkengebilden, Sonnenglorien mit dem Monogramm Christi und dgl., sindet sich in den Nischen, auf den Ardnungen, Sesimsverzköpfungen und dgl. in ausgiedigster Berwendung und erhoht das monumentale Aeußere zu majestätischer Gesamterscheinung.

Dieselbe wird aber noch weit übertroffen burch bie glanzenbe Musftattung bes Innenraums. Sier feiert ber monumentale Deforationsstil die höchsten Triumphe. Auf den mächtigen in den Eden wiederholt verfröpften, von reich ausgebilbeten ionischen, forinthischen ober tompositen Rapitalen gefronten Bilaftern ber Innenwande ruht ein wuchtiges, fart auslabendes Kranzgesims, und barüber spannt sich die Dede, meist ein Tonnengewölbe, in welchem oft die Bilafter in pfeilerartigen Gewölbeverftartungen fortgefest scheinen (val. Fig. 145). Ueber ber Durchschneibung bes Hauptschiffes mit bem Querschiff erhebt fich auf bem burch Benbentifs+) vermittelten als Bahnichnittgefims reich ausgebilbeten Ruppelfranz die mächtige Ruppel, beren brillante Ausstattung ben Mittelpunkt ber Innenbeforation barftellt. Balkonartig in lebhaften Schwingungen vortretende Emporen mit bauchigen Brüftungen, phantaftisch aufgebaute Altare mit elegant ge-

<sup>\*)</sup> Benbentifs-jpharifde Gemolbegwidel (f. C. -78).



## Barock-Portal

(von ber Urfulinen-Rirche in Brag). Fig. 159.

.

schwungenen Gesimsen durchbrechen auch im Innern bie architektonischen Linien mit kuhnen Rurven und malerischer Rartufchen (bauchige, von fcmulftigen Maffenbewegung. Boluten umrahmte Zierschilber), wulftartige Blatt- und Fruchtfranze, Dufcheln und Afanthusblätter in üppig voller Dobellierung bilben bas ornamentale Schmudwert. Das gange Innere mit ben brillant ausgeführten Frestomalereien. ben von leuchtenden Wolfengebilben umschwebten ftrablenden Sonnenglorien über ben Altaren und ber blendenden Farbenwirkung, die burch Bermendung von echtem verschiedenfarbigem Marmor und Stud mit vergolbeten Ornamenten erzielt wirb, erscheint uns in einer ungemein großartigen, feierlichen Bracht. Diefe Rirchen reprafentieren uns einen malerifch en Architekturftil, in welchem bie Bauglieber ber hochrenaiffance felbst als Deforationsmotive erscheinen in freier, von ben Gefeten ber Alten unabhängiger Umarbeitung. Derfelbe charafteristert die erste Beriode des Barociftils, das fog. frühe ober bombaftifche Barod, ben Jefuiten. ftil. Er beherrscht in Italien bie Zeit von rund 1600 bis 1660 und findet bort feine ausgezeichnetften Bertreter in bem fcon genannten Maberna (1556-1639), Bernini (1589-1680), wohl ber geschätztefte Rünftler feiner Beit, noch mehr Bilbhauer, als Architett und Borromini (1599-1667), ber von dem bisherigen Formengeset am weitesten abweicht, alles Geradlinige in Grund- und Aufrif sowie Detail nach Möglichkeit umgeht und in feinen späteren Werken schon die entwickeltste Stufe bes ausgereiften italienischen Barocftile reprafentiert.

In ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts verlegt fich mit dem Schwergewicht der politischen Geschichte auch ber Runftgeschichte nach ben nördlichen Ländern. Frankri

wird zum Mittelpunkt ber Runftoflege und erlebt im Reitalter Lud wigs XIV. (1643-1715) eine ungewöhnliche Glanzperiode. Da Ruhmessehnsucht und die ideale Berherrlichung ber politischen Macht die Saupttriebfeber bilben für bie eifrige Förderung ber Runft, tragt biefelbe in ben nun folgenben Epochen, welche bie Frangofen mit ben Namen ihrer Könige Louis quatorze, Louis quinze, Louis seize bezeichnen und die in Deutschland die Ramen Barods. Rototos und Bopfftil erhalten haben, einen rein höfifchen Chas ratter. Durch bie i. J. 1660 erfolgte Gründung ber großen Staatswerkstätten, in welchen die Möbel, Teppiche und Brongen für ben Sof hergestellt werben, und zu beren Leitung bie bedeutenoften Rünftler ber Zeit (ber erfte mar Charles Lebrun) berufen werben, wird auch die gange Rleintunft von bofifchem Ginflug burchbrungen. Die Boltstunft aber, bie im Zeitalter ber Renaiffance fo herrliche Blüten trieb, geht in ber auf die großen Rriege gefolgten allgemeinen Berruttung einem völligen Berfall entgegen.

Lubwig XIV. beginnt, im Gegensatz zu seinem Borgänger Lubwig XIII., unter welchem das üppige italienische Barod gepslegt wirb, mit einem strengen römischen Klassizsmus, der sich aber von der Antike durch das Bordrängen des gesamten dekorativen Schmudwerks unterscheidet und vor allem durch die breiten, reichverzierten Rahmen, die in das gesamte Gerüst der Innendekoration eingesügt werden und als bedeutsame Neuerungen erscheinen. In der Spätzeit Ludwigs XIV. tritt in dem sortgesetzten Streben nach möglichst wirkungsvoller Steigerung dekorativer Pracht eine dem spezisisch französischen Kunstgesühl entsprechende Fortbildung der Innendekoration hauptsächlich nach ornamentaler Seite rvor bei gleichzeitiger Berseinerung der struktiven Glieder.

Der Rünftler, welcher die Grundtypen für biefen entwickelten Stil Ludwigs XIV. geschaffen hat, ift Rean Bérain (1638-1711). An Stelle bes schwulsti= gen Schmudwerts ber italienischen Spätrenaiffance fest er jenes banbartige Flachornament mit ben graziöfen linearen Berfchlingungen, von welchen wir in Fig. 160 ein Beifviel geben, und welches bie ausgereifte Stufe bes frangofischen Barod= stils charakterisiert. Die Borliebe für bie Rurven bildet fortan Grundgebanken ben für die Innendetoration, ber mächtig zurückwirkt auf bas Bebiet ber Architet= tur. Rühne Linienzüge überfpringen halb auch bas tettonische



Pfeilerdekoration

aus der Wallfahrlakirche zu Walldü

big. 18.

Seses, und in der Art und Weise, in welcher sich das klassische Sbenmaß denselben unterordnet, erkennen wir die einzelnen Entwickelungsstadien des Barocktils. Das späte Rototo zeigt das gesteigertste Fortissimo in seinen äußersten Konsequenzen.

Bis zum Ausgang bes 17. Jahrhunderts hatte fich bas Barocco hauptfächlich in ber Rirchenbaufunft entwickelt: nun aber tritt ber Profanhau in ben Borbergrund. Beltliche und geiftliche Fürsten wetteifern in ber Ausführung riefiger Balafte, in welchen bas üppige und verschwenderische Leben ber höchften Stande einen unvergleichlich großartigen Musbrud erreicht. Das Schlofi zu Berfailles (erbaut von ben Architekten Levau, Harbouin Manfard und Robert de Cotte) bezeichnet den Ausgangspuntt für ben gesamten Schlogbau bes 18. Jahrhunderts und gilt fortan als das Ibeal eines mahrhaft fürstlichen Balaftes. Der Grundplan zeigt fast immer eine in riefige Lange ausgestrectte ober in Sufeisenform angelegte Flucht von Galen, bie fich an einen bominierenben Mittelfaal, welcher als folder auch in ber Augenarchitektur bervorgehoben ift, anreihen, und unter benen ber Barabeund Audienzsaal, bas Schlafzimmer mit bem pruntvollen Baradebett, der Thronfaal und das Spiegelzimmer und meiftens auch ein langgeftrecter Galeriefaal die bevorzugteften Räume bilben. Die Gruppierung ber Baumaffen zeigt eine monumentale Auffaffung und weitgebenbste Rudfichtnahme auf lebendige malerische Wirkung und eine möglichst großartige Berspektive (vergl. Fig. 170), die mit Silfe fünftlicher Naturumgebung burch Unlage von Brachtgarten großartigften Stils mit herrlichen Durchbliden auf Tempel, Ruinen, Rastaben, Fontanen, Grotten und Bilbmert aller Art aufs hochfte ge-Gerailles, Schwetingen, Nymphenburg, Beits.

höchheim, Sanssouci u. v. a.). In ben Grund= riffen macht fich fcon ein Eindringen ber Rurven an ben geschweiften Treppen, ovalen Gälen. abgerundeten Eden und dal. bemerbar. Die Faffabenbildungen weisen burchweg ein Bufammenraffen äußerer Pracht auf die Hauptpunkte auf. Nur ber Mittelbau und bie Ed= rifalite zeigen allen Reichtum barocker De= tails: bas übrige ist aber meift fehr einfach behandelt. Im allge= meinen weichen bie maf= figen Glieberungen unb ftarten Ausladungen ber Besimse bes italienischen Barocco einer feineren und graziöferen Brofis lierung. Statt ber Ru= ftica finben fich im Erb= gefchoß burchlaufenbe, ticfeingeschnittene Borizontalfugen, welche rabial in die Fenster= und



Mittelrisalit des Palais Preysing Münden

Fig. 161,

Thurbogen eingreifen. Im zweiten Stodwert, in welchem fich bie Raume für bie eigentliche Sofhaltung finden, erhalten ber Mittelbau meift untannelierte ionische Saulen mit ben charafteriftischen berabhangenben Boluten, bie Rifalite Bilafterstellungen, mahrend bie flächen fast immer glatt find. Un ben Fenstern werben bie schwülstigen Rahmenprofile mit ben Ohrenbilbungen, die gewellten Friefe und in fühnen Rurven fich baumenben, geschweiften, verfröpften und burchbrochenen Berbachungen gur Regel (Fig. 161). Ueber bem Rranggesims, meistens bas römische Ronfolengefims mit Bahnschnitt, läuft eine Baluftrabenbruftungegalerie bin, mit Poftamenten, bie bon Statuen, Trophäen und Bafen gefront find. Als Ginbedung gelangt das gebrochene fog. Manfarbendach (fo benannt nach bem frangofifchen Architetten François Manfard) fast allgemein zur Anwendung (Fig. 170).

Das bankbarste Feld sindet der Barocksil in der Detoration der Innenräume. Schon beim Eintritt durch bas Hauptportal empfängt uns eine sestliche Pracht; denn die Borräume hatte man glänzend ausgestattet, um die Gäste bei den Hoffelichkeiten schon vor Eintritt in die eigentlichen Festsäle auf die zu erwartenden Eindrücke vorzubereiten. Und so entstehen in diesen Schlössern des vorigen Jahrshunderts Treppenhäuser, wie sie großartiger die Welt nie gesehen. Ungewöhnlich breite Marmorstusen mit reichsverzierten Marmorbrissungen, deren Postamente ausgesuchten bildnerischen Schmuck an Statuen, Basen, Kandelaber sür Beleuchtungskörper u. dgl. tragen, führen in doppelten Läusen hinauf in den oberen Treppenhausvorplat, dessen Wände im monumentalen Dekorationsstil ungewöhnlich reich



Big. 162. Innenbeforation vom Schloffe gu Schleißheim.

raschender Perspektive und den leuchtendsten Farben ausgeführten Riesengemälbe geschmüdt ist, so daß sie wie durchbrochen erscheint, wodurch der Eindruck der Großräumigkeit noch bedeutend erhöht wird.

Die Treppe führt in der Regel unmittelbar in ben Sauptigal. Auch bier finden wir (Fig. 162) burchweg eine porwiegend monumentale Auffaffung in der Deforation burch Anwendung von vorgestellten Saulen ober von Bilaftern im italienischen Barocfftil mit reich umrahmten und burch Semalbe. Embleme und Rurvenornamente ausgefüllten Bandfelbern und einem prächtig ausgebilbeten Befims, über welchem eine große Boute (Edausrundung, Rehle) ben Uebergang in bie mit farbenfrohen Bemalben gefcmudte Dede bilbet Ueppig geschwellte Kartuschen mit ted gerollten Umriffen, die fürstlichen Wappen, Kronen mit Namenszügen u. bgl. enthaltend, füllen die oberen Eden und martieren die Mittel= linien, von geradezu raffiniert nwobellierten plaftischen Draverien behangen und anmutigen Genien ober Amorettenfigurchen umschwebt und begleitet von bem eleganten Linienspiel ber reizvollen Kurvenornamente, die sich in ber Boute binschwingen. Als Material finden wir Marmor, echt und imitiert, Bronze (befonders an ben Saulenbafen) und echte Bergoldung. Für die plastischen Band-, Bouten- und Dedenverzierungen mußte man aber ein absolut gefügiges Material haben, und man fand biefes in bem Stud, ber benn auch in der flottesten Technit zur Anwendung gelangt und in den garten, elfenbeinartigen Farbtonen und ber reichen Bergolbung eine fürstliche Bracht erzeugt.

In ben an ben Hauptfaal angereihten fleineren Salen und Wohnzimmern weicht bas prunthafte Pathos iner weitgehenden Rudfichtnahme auf Wohnlichkeit und Be-



Fig. 168. Innenbeforation im Schloffe gu Burgburg.

haglichkeit; hier sinden wir den Berain'schen Kurvenstil in seiner vollendetsten Schönheit. An Stelle der architektonischen Gliederung tritt das Rahmenwerk. Breite, reich mit Atanthusmotiven und Perlstäben verzierte Rahmen umkleiden die Thüren, Fenster und Spiegel und teilen auch die Wandsslächen zwischen der Brüftungslambris und dem Gesims in Felder (Fig. 163), innerhalb deren sich nun eine vollständige



Fig. 164. Barod-Rahmenornament.

Rahmenbekoration ausbilbet. Parallel zu den Hauptrahmen laufen zunächst innere Zierleisten, die von schmalen Stucklinien begleitet werden, welche sich oben und unten, kühn um die Ecken herumschwingend, in dem viel verschlungenen Kurvengewebe der Füllungsornamentik verlieren. Bald wird auch die innere Zierleiste von der Bewegung ersaßt; die Längsrahmen derselben sühren in gebrochenen Schen ode

Rundungen in die Seitenrahmen über und lofen fich foließe lich in ben Mittellinien gang auf, in Boluten endigend, Die gegen einander schwingen, und aus benen sich bas Ornament entwickelt, meift in Form von Palmetten in mufchelartiger Behandlung und Laubmotiven, um welche fich zierliche Sauptund Nebenlinien herumschwingen (Fig. 164). Bulest wird auch bie außere Rahme von ber Bewegung ergriffen, und fo entsteht allmählich jenes eigenartig belebte Rahmengeflecht, welches auch im Rototo bie Grundidee bilbet. Das, was aber das Barod noch vom Rototo unterscheidet, liegt in dem Festhalten ber Gesamtbisposition an den Traditionen der Rengiffance, ber ausgiebigen Bermendung ber Atanthusformen in ben Rahmenverzierungen und ber Ornamentit, ber ftrengen Symmetrie und hauptfächlich barin, bag bie Mufchel noch als ein lofe in die Ornamente eingesetztes, ihrer natürlichen Form entsprechenbes Motiv erscheint. Auch die Gesimse bemahren noch, wenn fie auch häufig in ber Bermeibung ber ebenen Flächen an den Sangeplatten und Friesen und ben abwechselungsreichen Rombinationen ber Brofilfurven äußerst frei behandelt find, im großen gangen ben Charafter ber Renaiffance in einer bem Stil angepaften beforativen Umarbeitung (Fig. 165).

Der hervorragenbste Repräsentant bes französischen Barodsstill ist außer bem schon genannten Jean Berain Robert be Cotte (1656—1735), ber vom Jahre 1699 an als Instendant ber Bauten ben maßgebenbsten Einfluß auf die gessamte Bauthätigkeit erhielt.

In Deutschland hatte sich ebenfalls ein eigenartiger Barockftil aus der beutschen Spätrenaiffance herausgebilbet, wenn nicht der 30jährige Krieg die ruhige Fortentwickelung völlig gebrochen hatte. Nach Beendigung desselben nimmt zwar auch hier die Bauthätigkeit einen ungewöhnlichen Aufschwung sowohl im Kirchen-, wie im Profandau; der ausländische, namentlich französische Einfluß, wird aber, wie im hösischen Leben überhaupt, so auch in der Kunst maßgebend, und so sinden wir in den deutschen Kirchen und Schlöffern italienische



Fig. 165. Gefimsed vom Bwinger in Dresben.

und französische Formen nebeneinander verwendet in meist reizvoller Berbindung mit dem der deutschen Kunft eiger tümlichen Naturalismus. Prächtig ausgestattete Kirchen sein durchgeführten Stuccaturen im Berein'schen Kurve sinden sich in Ottobeuren, Fürstenfeld, Ballbirn (Fig. 160). Für den Profanbau werden die unter dem Titel "der fürstliche Baumeister" i. J. 1711 von einem deutschen Künstler, Paul Deder, veröffentlichten Idealentwürfe von bessonderer Bedeutung.

Wenn auch bas beutsche Barod in ben Händen weniger genialer Meister fo manche bedenkliche Stilblute zeitigt, fo erreicht es boch ba, wo fich ein besonders glanzendes hofleben entfaltet, einen großartigen Ausbruck, namentlich in München, Dresben und Berlin. In München ift es Jofeph Effner, ber in ber Ausstellung bes Schloffes zu Schleißbeim (erbaut 1684-1700) und gemeinschaftlich mit Cu = villiss in ben reichen Zimmern ber Refibeng gu München und bem Schloß zu Nymphenburg einen außerordentlich gierlichen Barociftil voll sprudelnder Lebensfülle und bestechender Elegang entwickelt. In Dresben errichtet unter August bem Starten ber geniale Boppelmann in bem Zwinger (erbaut 1711-1722), einen in üppigster Pruntsaalbetoration gehaltenen Brachtbau, ein hochbedeutendes Dentmal eigenartigen beutschen Barodftils (Fig. 165 u. 166). Berlin erhalt burch Schlüter's gewaltige Runftlernatur ein eigentumliches Beprage: burch bas Festhalten an ftrengem Rlaffizismus, an traftvoller Geftaltung und maffiger Faffabenglieberung fallen feine Werte aus bem allgemeinen Rahmen ber Zeit. (Zeughaus, Rgl. Schloß.)

In den übrigen Ländern zeigt der Barocftil keine wefents lichen Berschiedenheiten an der bereits besprochenen Formsgebung, da ein überwiegender Ginfluß der französischen Runft fast überall zur Geltung kommt.

Die Bilbnerei tritt wieder in enge Beziehung zur Archisteltur und bewegt sich burchweg in den von Bernini vor-

gezeichneten Bahnen. An allen plastischen Schöpfungen, an Altären, Gartenfiguren, Monumenten u. dgl. ist in Gruppierung und Durchbildung des Ganzen und aller Teile die malerische Empfindung und beforative Wirtung maßgebend, der sich die einzelnen Figuren unterordnen, die, stets in leidenschaftlicher Bewegung und üppigster Körperfülle gehalten, in der Behandlung ein seines Gefühl und eine staunenswerte Sicherheit zu erkennen geben (Fig. 167). Der größte nordische Künstler ist der schon genannte Berliner Meister A. Schlüter, der sich, wie in der Architektur, auch in der Bildnerei durch die tiese Auffassung und lebensvolle, idealkünstlerische Darstellung seiner Figuren (die ergreisenden Masten sterbender Krieger am Zeughaus zu Berlin und das Reitermonument des großen Kursürsten daselbst) ein bleibendes Dentmal in der Kunstgeschichte erworben hat.

Auch in ber Malerei treten in bem Streben nach effettvoller Darftellung und prunthafter Wirtung bei flottefter Technit die Grundzüge bes Barocfftils hervor. Der Schwerpunkt der Malerei liegt jedoch im 17. Jahrhundert nicht in Italien, Frantreich ober Deutschland, fondern in den Die derlanden und Spanien, wo die gange Lebensfülle einer großen Runft zur Entfaltung gelangt. Wir nennen bier von ben gablreichen niederländischen Meistern nur den genialen Rubens, ber in ber Romposition seiner Gemalbe unübertroffen baftebt, Rembrandt, ben berühmten Maler des "Sellbuntel". und van Dyd, ben geiftvollen Bildnismaler und ausgezeichneten Rolorist, von den Spaniern Belagques und Murillo. In Frankreich gelangen in diefer Periode R. Bouffin und Claude Lorrain ju bedeutendem fünftlerischem Ruhm. Die beutschen Meister bes 17. Jahrhunderts ahmen durchweg t Nieberländer und Frangofen nach.

Die Neinkunfte gelangen in der Herrschaft des Barockstils, namentlich in der zweiten Periode desselben, bei dem nur auf das Prunkhaste und die dekorative Ausgestaltung des Lebens gerichteten Zuge der Zeit zu einer wunderdaren Blüte. Da für das Kunstgewerbe die französischen Staatswerkstätten von entscheidender Bedeutung werden und hier sich dieselben Borgänge äußern, die für die Architektur epochemachend sind, können wir auch in der Kleinkunst alle Wandlungen des Stils versolgen von der Spätrenaissance dis zum vollendeten Kurvenstil Ludwigs XIV., die wir im disherigen schon bes handelt haben (Fig. 168).



Fig. 168. Tifc im Barodftil.

Der ganze Entwickelungsgang ber zweiten Periode bes Barockfils von 1680—1715 kennzeichnet ein fortgesetztes Zurückbrängen bes konstruktiven Prinzips zu Gunsten ber Dekoration und Ornamentik, und auf dem eigentlichen Höhespunkt angelangt, bilbet er die Uebergangsstufe zum Rokokossik.

## Der Rotofoftil.

Unter Ludwig XIV., bem glänzenbsten Repräsentanten s absoluten Königtums, ber wie kaum ein zweiter Herrscher umittelbar eingriff in bas gesamte Kunstleben einer großen

Nation, wirkte noch in ber Spätzeit, während das Ornament und die Deforation zu üppigfter Fortbilbung brangten, ber einstige strenge Rlassismus nach, eine Richtung, die bem frommelnben Buge bes greifen Monarchen entsprach, und bie in Frankreich einer freien Entfaltung ber nun übermütig gewordenen Rünftlerlaune, fo wie fie fich feit langem in Italien unter bem Ginfluß Borrominis und feiner Nachfolger Geltung verschaffte, gewiffe Grenglinien jog. Mit bem Tobe bes Rönigs (1715) fallen auch biefe weg, und ber gewaltige Umschwung, welcher sich von nun an in dem wilden Ueber= mute und bem völligen Umschlag ber Sitten in Staat und Besellschaft zu erkennen giebt, findet auch in der Runft ein treues Spiegelbild und führt ju einer neuen Runftform, die zunächst während der Regentschaft für den unmündigen Thronfolger (1715-1723) ein eigentümliches Geprage erhalt (Stil Regence), fich aber schon nach einem Decennium zum Stil Ludwigs XV. (Louis quinze) ausreift. In Deutsch-· land hat der lettere allgemein den Namen Rototo erhalten, abgeleitet von "Rocaille" b. i. Mufchels und Grottenwert, welches in der neuen Formenwelt eine große Rolle spielt; bie Regence macht sich hier nur als ein weniger ausge= fprochener Uebergangsstil bemerkbar, fo wie er g. B. in den reichen Zimmern ber Rgl. Residens zu München und ber Baden= und Bagodenburg im Namphenburger Garten zur Erscheinung fommt.

Der leitende Architekt der Regence ist der Hofbaumeister bes Regenten, Gilles-Marie Oppenort, der in Rom seine Ausbildung erhielt, und bessen Werke unmittelbar an die des Bernini und Borromini anknüpsen. Durch ihn machen sich im der französischen Architektur die Anregungen des italienischen Barocco, die sich unter Ludwig XIV. sets in ge-

wiffen Schranken bewegten, nochmals geltend. Mit einer ausgesprochenen Freude an kräftigen plastischen Glieberungen, in deren leidenschaftlichen Schwingungen allmählich ein völliger Bruch mit dem disher noch eingehaltenen Klassiskmus sich kundgiebt, beginnt Oppenort im Bollgefühl souveräner kunstellerischer Kraft den Kurvenstil der Spätzeit Ludwigs XIV. aufs höchste zu steigern. Dadurch, daß er denselben aber auch seiner disherigen Fesseln noch entkleidet, geht die ur-



Fig. 169. Tijd im Stil ber Regence.

fprüngliche Gestalt ber Architekturteile verloren; nicht nur die Gesimse, sondern auch die tragenden Glieder erscheinen nach und nach als ausschließlich schmudende Motive, in deren äußerer Formgebung die statische Aufgabe fast nur noch anz gedeutet ist. Infolge bessen verschwinden aber auch alle kräftigen Formen berselben; sie werden immer schwächer und lösen sich schließlich ganz auf, nur noch ein zierliches Gerüst

bilbend in dem leicht beweglichen Rluft des Rahmenwerts und der Ornamentit. In den Thuren und Wandbekleidungen weichen die bis dahin noch vorherrschenden geometrischen Umriffe einer elastisch geschweiften Linienführung. Much im Ornament verschwinden die arabeskenartig eingeflochtenen geraden Linien; die Rurven felbst verlieren ihre Glafticität, werben weicher, ungezwungener und erscheinen schlieflich nur noch als ein loderes Beringel, welches an ben Berührungs= vunften lofe zusammengehalten wird. Das Atanthusblatt verliert ebenfalls feine bisherige Form; es wird zu einem langgezogenen, fcilfartigen Blatt, an welchem ber urfprungliche Blattschnitt fast nicht mohr erkennbar ift. Die Muschel ist ein bevorzugtes Element; Oppenort und die Meister ber Regence verwenden fie aber noch als einzelne Schalen lofe in bas Ornament eingelegt, und barin liegt noch bas charatteristische Merkmal ber Regence. Denn mit ber Umgestaltung ber Muschelform zu einem bie Grundlage bes gangen Ornaments bilbenben schnörkelhaften Deforationsmotiv treten wir in ben neuen Formentreis Ludwigs XV.

Stellen wir zur Bergleichung ber seit ber Spätrenaissance eingetretenen Stilwandlungen als besonders bezeichnendes Beispiel die in Fig. 153, 168, 169 u. 174 dargestellten Tischsormen einander gegenüber, so ergiedt sich, daß der Renaissance. Tisch durch die ausgeprägte Sinzeldurchbildung dessen, was gestragen wird, und der Stützen und die Formen der letzteren das konstruktive Prinzip voll zum Ausdruck bringt. Am Tisch im Barockstil sehen wir schon ein Zurückweichen des gesetzmäßigen Ausbaues, ein Eindringen Bérain'scher Kurven in Fußform und Ornamentik und ein Vordrängen des dekorativen Schmuckwerks. Am Tisch der Regence (Fig. 169) geraten die Füße schon in lebhaste Schwingungen, und au

ber Fries ist bereits von der Bewegung ergriffen. Die immerhin noch erkennbare Scheidung in Stützen und Oberbau, sowie der Blattschnitt charakteristeren noch den Uebergangsstil. Beim Rokokotisch (Fig. 174) ist aber diese Scheidung verschwunden; Tischstüß und Fries sind nur ein Stück, welches aufgelöst ist in einem in den launigsten und kühnsten Linienzügen gehaltenen Ornamentwerk, aus welchem sich auch der letzte Rest des struktiven Gedankens vollends verklücktiat hat.

Die von den Meistern der Regence befolgten Bestrebungen gelangen etwa mit dem Jahre 1725 zur völligen Reife, und mit diesem Zeitpunkte beginnt in Frankreich ber Stil Louis XV., das eigentliche Rototo. Der fchöpferifch hervorragenofte Runftler biefer Epoche ift Aurole Meiffonier, ein Golbichmied aus Turin, ber ichon von feinen Beitgenoffen als ber eigentliche Erfinder ber fpezififchen Rotofoformen betrachtet wirb. Diefelben tommen fast ausschlieflich auf bem Bebiete ber Innendeforation und Rleinfünfte gur Ericheinung. Für die Augenarchitektur werben feine neuen ftruktiven Glemente mehr hervorgebracht; für fie bedeutet ber Gintritt bes Rotofoftils eine Rudtehr gur Ginfachheit und meift eine Ernüchterung, die namentlich in ber fpateren Beit bes Rototo einen ausgesprochenen und meift beabsichtigten Kontraft bervorruft zwischen ber trockenen Fassadenbilbung und ber pruntvollen inneren Ausstattung. Der Rotofostil ift eben fein eigentlicher Bauftil mehr; er ift eine Runftform fur bie beforativen Runfte, die unter feiner Berrichaft ihre eigenen Wege geben und ihre höchsten Triumphe feiern.

In ber Unlage ter Fürstenhöfe und Luftschlöffer find in ber Rototogeit bicfelben Rudfichten maßgebend wie in ber vorhergehenben Spoche. Die Faffaben erhalten, um die bamals für die Außenarchitektur geforderte "vornehme Einfachheit" zu erzielen, in Ermangelung neuer Mittel ein durch graziöse und anmutige Behandlung verseinertes, geläutertes und meist abgeschwächtes Barod oder auch einen schlichten, ruhigen Klassismus mit wohlgesormten, horizontal durchgehenden Gesimsen, etwas reicherem Mittelrisalit mit Baltonen und Terrassen, an welchem nur der Giebel mit dem fürstlichen Wappen und der Krone, bisweilen noch in kühnen Kurven geschwungen, zum Ausdruck sestlicher Pracht sich erhebt (Fig. 170). Nicht selten sind alle barocken Anklänge vermieden, und nur in der Aufnahme ornamentaler Details an den Portalen, Fensterumrahmungen und Pilastern kennzeichnet sich noch das Rososo. In den meisten Fällen zeigt das ganze Aeußere eine slache, kühle und schmucklose Behandlung.

Erst im Innern empsangen diese Bauten ihren künstlerischen Wert. Her setzt das Rototo an Stelle der pompösen Pracht eine kokette Grazie, in der sich eine ungedändigte aber auch elegante und verseinerte Lebenslust in bestechendem Glanze ausspricht. Die Grundidee der von dem Barocco und der Regence überkommenen Sinteilung der Wandssstächen durch Pilaster und Rahmen wird beibehalten; allein die struktiven Glieder, die kräftigen Leisten des Barocco, werden schwächer und zierlicher und erhalten schließlich selbst organisches Leben, indem sie sich auslösen in eine eigenartige Ornamentik, die weder Blatt, weder Band noch Figur ist, sondern als eine die dahin undekannte Verslüchtigung der Formen erscheint.

In diesem Ornament bes Rototo liegt eigentlich ber Inbegriff des ganzen Stils. Denn in allen bisher betrachteten Stilarten war das Ornamentale stets nur eine ben Struktiven untergeordnete, schmidende Buthat; hier zeigt et sich aber als ein selbständiger alle Glieder beherrschender Organismus, in bessen buftig leichten Ziersormen sich selbst die architektonischen Motive verlieren. Die Grundlage dieses Ornaments erscheint als ein weicher bilbsamer Stoff, der in



Fig. 171. Rototo-Drnament.

ber eigenartigen Wellung ber Muschelfläche mit ihren Berlenreihen und bem aadigen Saum nach ben Hauptzügen bes Ornaments in die Ebene ausgebreitet ober in die Bertiefungen gefnetet wird, über das Rahmenwerf wuchert und fich an bemfelben hinschlängelt. in feinen Enbigungen im garteften Relief verschwinbend. Gin geradezu über= Naturalismus fprudelnder verleiht bemfelben feinen besonderen Reig: Langgezogene Schilfblätter machfen. bie Rahmen begleitend, aus bem Ornament heraus ober geben birett in bie Mufchel-

form über; natürliche Blumen in anmutigster Gruppierung als leichte, zierliche Guirlanden, lose Zweige mit flatternden Blüten winden sich aus den Muscheln, füllen die Eden und umschlingen die Rahmen; spielende Wasser, Tropfsteingebilde, entfaltete Flügel sügen zierlich sich ein in den leichten, beweglichen Fluß des märchenhaft phantastischen Formengebildes.

Leichtigkeit bes Schaffens, die sich in diesem Ornamentwerk zu erkennen giebt, zwingt uns unsere Achtung und Bewunberung ab. In elegantem, graziös kokettem Bortrag ist alles freihändig während bes Auftrags modelliert; benn das Rokoko gestattet keine Wiederholung, kein mechanisches Absormen. Hier suchen wir vergebens nach Regel und Geset; alles erscheint uns als unmittelbar hervorquellender Aussluß einer



Fig. 172.

blühenden, launenhaften und überreichen Kunstphantasie. Und boch ist diese Regellosigkeit nur eine scheindare; denn das Rososo duldet so konsequent wie nur irgend eine abgeklärte Kunstweise nichts Fremdes in sich; alle seine Einzelsormen sind stilistisch klar und bestimmt ausgeprägt. Es ist nicht gut möglich, die Entwicklung derselben in anschausicher Beise zu kennzeichnen; in Fig. 171 und 172 bringen wir aber einige besonders charakteristische Einzelheiten und die Berwendung derselben als Flächendekoration zur Darstellung.

Dieses Rokokornament nimmt nun das die Wandselber umschließende Rahmenwerk vollständig in seinen Bann. Die dis dahin schon mannigsach geschwungenen Leisten werden in den geschmeidigken Kurven ein- und auswärts gebogen, umschlingen sich oben und unten und meistens auch in der Mitte zu Ornamentselbern zusammen, indem die einzelnen Rahmenprosile an den Endigungen sich aufrollen und unsmittelbar in das Muschel- und Blumenwerk einstechten (Fig. 173). Die Rahme bildet also nicht mehr die struktive Einsassung des Ornaments, sondern ein mit diesem völlig verwachsenes Dekorationsmotiv. Die Innenstächen derselben bleiben sast immer glatt oder erhalten höchstens Trophäen, Embleme oder sigürlichen Schmuck; nur kleinere Felder werden bisweilen mit dem schon im Barockstil verwendeten netzartigen Gitterwerk mit ausgesetzten Rosetten übersponnen.

Bei dieser Entwidelung ber inneren Formen mußte bald die Symmetrie des Ornaments aufgegeben werden; die Unsymmetrie, die von Meissonier von vornherein gesordert wurde, wird allmählich zur Regel. In der Berswendung des Ornaments bleiben die Franzosen noch durchsweg symmetrisch; die späteren beutschen Künstler verbannen aber auch hierin die Symmetrie unbedingt, bewahren aber immer ein gewisses grotestes Gleichgewicht, welches die wogenartig anschwellenden Wassen in den ihnen angewiesenen Rahmen hält (Fig. 173).

In ber Sauptbisposition bes bekorativen Schmudwerks find nur noch bie Rudfichten auf malebe plaftische Glieberung maggebend. Nur bie großen



Fig. 173. Hauptfaal im Schloffe zu Bruchfal (von Balthafar Reumann).



Brunt- und Festfäle erhalten noch rein beforativ behandelte Säulen und Bilafterstellungen (Fig. 173); in ben fleinen Galen und ben Zimmern herricht bas Rahmenwert vor. . Fast in allen Räumen werden die von den fentrechten Banben gebildeten Eden abgerundet. In ben 3mifchenflächen ift burch die Thuren und Fenster und die in den Mittelachsen angeordneten großen Spiegel und Gemalbe bie Ginteilung in Felber gegeben, die nun bie bereits betrachtete Die Trennung ber Wand Rahmenornamentif erhalten. bon ber Dede wird immer unmerklicher; bie Besimse treten gurud, erheben fich über ben Rundungen und Mittels achsen und flechten sich in die Rartuschen ein, die aus jenem plastischen Stoffgebilde vollständig zur Muschel umgeformt werben. In ber ben Uebergang gur Dede vermittelnden Boute fpielen die Studornamente in freiem fühnem Schwung in die Dede binein : reizend modellierte Rindersigurchen treiben bier mit Blumen und Emblemen ber Wiffenschaften und Rünste, ber Jagd und Fischerei ihr munteres Spiel. Blafonds felbst erhalten perspektivisch gemalte Ruppeln ober zierliches, um eine weitstrahlige, muschelartig behandelte Rofette geschlungenes Netwert, beffen außerfte Enbigungen fich meist in den Boutenftuccaturen verlieren. Go ift felbst bie Decke einbezogen in bas ben gangen Raum umfpannenbe üppige Rahmengeflecht. Richt nur im einzelnen, auch in großen Bügen ift alles Plaftische lebendig bewegt, flatternb wie im Winde. Und boch erhalten biefe Raume burch bie hellen, elfenbeinartigen Farbentone auf den Grundtlächen. von denen sich die Rahmenprofile und Ornamente in weiß. Silber ober Gold und bie Blatter und Bluten manchmal in garter, naturalistischer Bemalung nur fanft abheben, eir verhältnismäßig rubige und pornehme Grundstimmung.

Für die übrige Inneneinrichtung werden die bilden ben Rünfte und alle Rleinfünfte in ben Dienst ber fürftlichen Bracht gestellt. In ber Bilbnerei bleiben bie Werte bes ichon genannten italienischen Sauptmeisters Bernini, die alle etwas Rauschenbes, effettvoll und leidenschaftlich Bewegtes an fich haben und oft eine überraschende Naturmahrheit erreichen, vorbildlich für die gesamte figurliche Blaftit ber Rototoepoche (Fig. 167). Auch die Dalerei paft sich gang bem Geist bes Rototo an und findet in den Frangosen Watteau und Boucher, in beren Gemalben fich bie Leichtfertigleit der damaligen vornehmen Gefellschaft wiederspiegelt, und bem Benetianer Tiepolo ausgezeichnete Bertreter. thologische Stoffe, Jagd= und Schäferibnllen bilben bie beliebtesten Motive. Die Deforationsmalerei greift zu ben raffiniertesten Mitteln; um eine taufchende Wirkung hervorzurufen, läft fie oft an ben großen Dedengemalben bie Dalerei unmittelbar in die Bilbnerei übergeben, indem von ben Figuren am Rande einzelne Teile, Gliedmagen, Bewänder, Draperien und bgl. plastisch modelliert werben, während ber übrige Teil in fühnen Uebergängen auf die ebene Flache gemalt wird. - Tertilfunft und Stides rei erfreuen fich eifrigfter Bflege feitens ber Fürften; bie tunftvollen Gobeling, b. f. von Sand gemirtte, gange Gemälbe barftellende Teppiche und munderbare taveten finden in den fleineren fürstlichen Bemächern für ben Bezug von Bandflächen an Stelle von Stuccaturen mit Borliebe Bermendung. Das erft vor furgem erfundene Borgels lan, welches alle Formen willig annimmt und beshalb ein geradezu ideales Material für bas Rototo bilbet, wird techs nisch und fünstlerisch gur bochften Bollendung gebracht. Auch für die mit ben großartigsten Auftragen bebachte Gilber :

und Golbschmiebekunst erweisen sich die Rokokoformen besonders dankbar. Die überall zu Tage tretende Liebhaberen an exotischen Erzeugnissen, chinesischen Nippsachen, japanischen Lackmalereien und dgl. führt zu ausgiebiger Berwendung der Intarsia aus frembländischen Hölzern an Thüren und Böben und namentlich an dem gesamten Mobiliar; die Tische, Kommoden, Schränse, Uhren u. s. w. zeigen nicht nur reiches



gig. 174. Rototo-Tijd vom Schloß ju Burgburg.

ornamentales Schnitzwerk nach bem Borbild ber Stuccaturen, sonbern auch alle Stützen, alle Kanten und selbst die Flächen in kühnen Schweifungen (Fig. 174). Die Pracht wird noch erhöht durch Berwendung von fein cifelierter, vergolbeter Bronze, mit der die Kanten, Füße und dgl. gefaßt sin' Unter den vielen übrigen Zweigen des gesamten Kunstgewerb

welches in der Rototozeit den Gipfel seiner Blitte erreichte, wollen wir nur noch die Schmiedekunst erwähnen. Es ist geradezu erstaunlich, mit welchem Formengefühl und technischen Können die Kunstschlosser der damaligen Zeit die



Fig. 175. Thor vom Rgl. Dofgarten gu Burgburg.

zierlichen Rokokoformen in das harte Gifen hinein trieben, als wäre es ein Material so bilbsam und gefügig wie weiches ichs (Fig. 175 und 176). Was sie an zahlreichen Gitterwerten und Prachtthoren geleistet haben, gebort zum Schönsten von allem, was je die Rleinkunft hervorgebracht.

Der Rokokoftil beherrschte in Frankreich die Zeit von etwa 1725—1750, in Deutschland die von 1725—1770. Als die bedeutendsten Architekten des französischen Rokoko gelten Robert de Cotte, welcher von uns schon dei Betrachtung des Barocksils erwähnt wurde, und der sich wohl des weitgehendsten Ruses als königlicher Baumeister erfreute; der ebenfalls

schon genannte Meissonier und Germain Boffrand, ber in ben Dekorationen bes ehemaligen Hotel Soubise (jest National Archiv) bas glänzenbste Muster bes aussgereisten französischen Rokoko gesichaffen hat.

In Deutschland nahm die Bauthätigkeit nach dem 30jährigen Kriege einen ganz ungewöhnlichen Aufschwung, so daß den Bausmeistern reichlich Gelegenheit geseben wurde, das nachzuholen, um was man während demselben zurücksgeblieben war. Das deutsche Kototo stellt im allgemeinen eine



Fig. 176. Detail vom Brachtthore in Burgburg.

Berschmelzung der Stilsormen Louis XV. mit dem italies nischen späten Rototo dar, bei außerordentlich reicher, naturalistischer Behandlung des gesamten Ornamentwerks. Es hat sich nicht, wie in Frankreich, aus einer streng klassischen Borschule entwickelt; man zeigte sich deshalb für die aufsallendsten Neuerungen besonders empfänglich und übernahr dieselben in der dorten erst später zur Geltunz kommend freiesten Auffassung. Bielleicht haben bie beutschen Rünftler bes Rotofoftile die Feinheit und zierliche Detailburchbilbung bes frangofischen Rototo nicht gang erreicht; aber in Bezug auf Reichtum und Elegang haben fie basselbe fast noch über-Die Amalienburg im Bart von Nymphenburg bei München von Fr. Cuvillies, bas Luftschloß Sanssouci von G. Knobelsdorf, bas von Schlaum erbaute Schlof Brühl bei Bonn gublen unter andern zu ben vorzüglichsten Leiftungen bes 18. Jahrhunderts. Der bedeutenbite Baumeister bes beutschen Rototoftils und vielleicht ber größte Baumeister seiner Zeit ist aber ber Architett ber baulustigen Gräflich Schönborn'ichen Familie, Balthafar Reumann, beffen gewaltige Rünftlernatur im Rirchens und Profanbau eine fast unglaubliche Thätigkeit entfaltet, und bem wir in ber Rirche jur Bierzehnheiligen bei Bamberg, bem fürstbis schöflichen Schloffe zu Bruchfal und bem unvergleichlich großartigen Residenzschloffe zu Würzburg wohl die herrlichsten Schöpfungen bes beutschen Rotofostils zu verbanten haben (Fig. 170, 172, 173, 175).

In den übrigen Ländern bleibt die Bauthätigkeit in der Epoche des Rokoko hinter Frankreich und Deutschland ersheblich zurück. Italien kommt über das von ihm entwicklte nationale Barocco nicht hinaus; die Niederlande entfalten überhaupt keine große Bauthätigkeit mehr, und in England bedeuten die Denkmale dieser Periode kaum mehr als eine Nachahmung der französischen und deutschen Borbilder.

## Der Zopfstil (Stil Louis XVI).

Der Herrschaft bes Rototostils war taum ein Menschens alter beschieben. Die rein hösischen Kunstformen besselben, in jede Burzel im Bolkstum fehlte, bie eine Berein-



Fig. 178 Innenbeforation im Stil Louis XVI.

在衛門, 田田縣以下以北西門, 田本田子

jachung nicht ertrugen, ohne gur Nüchternheit und Blaffertbeit berabzufinken, forderten ichon von Anfang an ben Wiberfpruch ber aus bem Bolte hervorgegangenen Rünftler heraus und förberten unter biefen eine machtige, gegen ben üppigen Stil ber Fürstenwohnungen gerichtete Bewegung, bie in bem energischen Streben nach Mahrheit und Natur die Wiederbelebung ber Antite fich jum Riele feste und fo einen neuen Rlaffigismus ins Leben rief, ber neben bem Rototo fich entwickelte und allmählich immer weitere Rreife um fich jog. Derfelben tamen Greigniffe ju Bilfe, benen bamals bie ganze gebilbete Welt ihr bochstes Intereffe entgegenbrachte: Bompeji und Berkulanum waren entdedt; die hellenische und römische Antite murbe aufs neue von ben Gelehrten als eine unvergängliche Form echt fünftlerischer Geftaltung gepriesen, und die Ueberzeugung, daß diefelbe jeder andern Runstform porzuziehen fei, bemächtigte fich balb aller Gebilbeten.

Unter diesen Einslüssen machte sich in Frankreich schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Architektur und Dekoration ein Abwenden von dem Formenreichtum des Rokoko bemerkar — eine mit dem Niedergang des hösischen Glanzes parallel lausende Erscheinung, — und um 1760 ist dasselbe schon vollständig überwunden. Dieser rasche Umschlagkennzeichnet so recht die allgemeine Uedersättigung und Erschlaffung, die auf den ungeheuren Arastauswand in der Rokokozeit gesolgt ist. Da dieser Klassissismus jedoch von keiner frischen geistigen Bewegung vordereitet war, sondern hauptsächlich eine Umkehrung der dis dahin geltenden Prinzipien bedeutet, erreicht er nur eine schwächliche, unverstandene Anlehnung an die Antike. Den bewegten Baumassen Erste man "große Ruhe des Gesühls", der malerischen Gruppie rung gesenmäßige Erscheinung gegenüber; die sreie Künstle



Sig. 177. Fassabenftud aus Munchen. (Bopfftil. Enbe bes 18. Jahrh.).

phantafie mußte ber ftrengen Schulrichtigfeit weichen, die Rurvenliebe in Architeftur und Detoration ber geradlinigen Steifbeit. Es ift wieber Reit eine getommen, in welcher ber Begriff "Schönheit" burch rein fachliche Erwägungen mit Befet und Regel genau umschrieben wird:

Die Kassaben erhalten wieder gerad= linige, antite Befimfe. an benen jede Berfrö= pfung ängstlich vermieben wird ; freistehende Gaulen oder Salbfäulen tragen bie Bebalte; bie ftrenge borifche Gaule mit meift unfanneliertem Schaft und start ausgeprägtem Triglyphengesims erfreut fich besonderer Beliebt= heit. Wie die Fenfter im allgemeinen durchgebildet werben, ift an Fig. 177 erfichtlich. Alle außere Deforation wird auf ein geringes Dag beschränkt.

Die Nischen und die großen Boluten an den Kirchenfassaben verschwinden, und wo letztere noch beibehalten werden, sind sie in rechtwinkelig nach Art der Mäander gebrochene Endigungen umgewandelt.

Im Innern wird diese pedantische Einsachheit zu einer kalten Nüchternheit. Die Formen der äußeren Steinarchitektur werden auf die Innendekoration übertragen, in welcher streng antikiserende Säulen oft ganz zusammenhangslos als Träger von Basen u. bergl. Berwendung sinden. Die Einteilung der Wandslächen in Felder wird beibehalten; die aus dünnen



Fig. 179. Ornament im Siil Louis XVI.

Leisten mit antiken Ziergliedern gebildeten Rahmen erhalten aber stets symmetrische Anordnung und im einzelnen rechteckige, kreisrunde oder ovale Grundsormen (Fig. 178). Die Innenslächen der Wandselder werden wieder mit Ornamenten und figürlichem Schmuck, Amoretten, Geniengruppen, Trophäen mit antikiserenden Schilden und Helmen, Stillsleben u. dgl. gesüllt; an Stelle der Kartuschen treten kreissförmige oder elliptische Medaillons, die mit Palmwedeln und Schleifen aus knitterigen Bändern dürftig geschmückt sind.

Im Drnament bilben Blumentranze - meift fteife

Lorbeerwulste — und leichte Draperien, die zwischen Rosetten im Bogen aufgehängt werden, die charakteristischen Motive (Fig. 182 u. 184). Das Akanthusblatt erhält einen eigenartigen Blattschnitt, der in den langgezogenen, löffelartigen Blättersormen an die römisch-korinthischen Kapitäle erinnert. Valmwebel und naturalistisch behandelte Blumen, namentlich dünnblätteriger Lorbeer, Rosen, Epheu und Weinlaub er-



Fig. 180. Afanthusornament. (Stil Louis XVI).

scheinen in ben Füllungen, an Bronzebeschlägen u. bgl. als häufig verwenbete Ziersormen (Fig. 179 u. 180).

Am Mobiliar tommen bie für bie Architektur geltenden Grundsätze noch lebhafter zum Ausdruck. Alle Formen werden vereinsacht und dem praktischen Bedürfnis angepaßt. Der rein konstruktive Ausbau und die Rückkehr zur geraden Linie bewirken in der Gesamterscheinung eine gewisse Annäherung an die Renaissance (Fig. 181); durch das Festhalten an den starten Architekturformen der Antike und die nahezu sklavische Rachbildung ihrer Zierglieder (Kanneluren, Mäans

ber, Wellenbänder u. bgl.), sowie durch das ornamentale Schmudwert erhält jedoch die Inneneinrichtung einen höchst eigentümlichen Charafter (Fig. 178 u. 182). Ueberall begegnen wir den zopfartig gewundenen Kränzen, mit denen fast alles verhängt ist, den anspruchslosen Medaillons, den umstorten Urnen, abgebrochenen Säulen, den Uhren mit Sensenmännern und an-rlei wehmütigen Emblemen, in denen sich die auf den rrausch und das frivole Leben der vorhergehenden



Fig. 181. Tifch im Stil Louis XVI. (Schloß zu Burgburg).

Epoche gefolgte Sentimentalität in sprechender Weise offensbart. So endete das Rokoko, das mit einem aufs höchste gesteigerten Fortissimo eingesetzt hatte, auch in der Innensbekoration mit einer Nüchternheit, die noch nicht das gewesen war.

Erst um 1775 bahnte sich eine Wendung zum Befferen an. Die neuen Stilformen klärten sich bis dahin nach und nach ab; an Stelle der gesetmäßigen Uebertragung der Antike trat der freie kunstlerische Sinn, durch welchen die bisher



Fig. 182. Schreib ;eug ber Marie Antoinette (aus Bronge).

noch schwerfälligen und unverstandenen Formen geläutert und bem stets auf das Elegante und Graziöse gerichteten französsischen Kunstgefühl entsprechend verseinert wurden. Dieser entwickelte Stil Ludwigs XVI. erreichte eine eigenartige und durchaus nicht reizlose Dekorationsweise, die vielleicht noch manches Trockene und Nüchterne an sich hat, jedenfalls aber auch eine sehr vornehme Wirkung außübt (Fig. 178 u. 182). Aber kaum war dieselbe ausgereist, da brach auch schon die Revoslution herein, die in wildem Hasse gegen alles Hössische auch dem letzen der drei Königsstile, dem "Zopse", sein Ende bereitete.

In Deutschland tommt der Rlaffizismus burchschnitt= lich erft ein Jahrzehnt fpater zur Erscheinung. Die Trabitionen ber Runst erhalten sich hier hartnädiger als in Frankreich. Zwar machen sich schon von 1755 an in Archi= tektur und Dekoration antikisterende Reigungen geltenb; biefelben außern fich aber fast nur in ber Wieberaufnahme ber flaffifchen Bauglieder und ihrer Bierformen, geradliniger Gesimse und Rahmen, Bereinfachung des Ornaments und vielfach auch Rudtehr zu baroden Bergierungen. Das Rototo behält jedoch, namentlich in der Ausschmückung kleinerer Räume, bas Uebergewicht, bis es etwa um 1770 vollends verschwindet. Freilich können biese Grenzen nur in fehr be= bingtem Mage gezogen werben; benn Deutschland fehlt eine tonangebende Bentrale in ber Runftpflege und infolge beffen auch die Ginheitlichkeit in ber Entwickelung ber Runft. Rur an ben Fürstensigen bemerten wir, befonders im Mobiliar, einen engen Anschluß an die frangofischen Borbilber; im Rirchen= und Brivatban entsteht aber jene steife und nüchterne und im vollen Sinne bes Wortes traurige Berbinbung ber antiken Bauglieber mit bem Stile Louis XVI. und

meist völlig entarteten Barod- und Rokokoformen, welche wir hauptsächlich unter dem bezeichnenden Namen "Zopfstil" verstehen (Fig. 183). Gegen Ende des 18. Jahrhunderts tritt der französische Sinsluß in Architektur und Kleinkunst etwas stärker hervor. Derselbe führt jedoch hier zur Lange-weile. Die Architektur hat sich total erschöpft.



Sig. 188. Faffabenftudaus Burgburg (Bopfftil. Enbe bes 18. Jahrh.)



Fig. 184. Brunnen aus Bafel (Stil Louis XVI).

Die Plastit und Malerei zeigen ein erfreulicheres Bilb; auf sie übt das Streben nach reinen klassischen Formen eine läuternde Birkung aus. Das Kunstgewerbe und die Pleinkünste geben aber infolge ganzlicher Ermattung der Phantasie unaufhaltsam ihrem völligen Ruin entgegen.

Bon ben in die zweite Halfte bes 18. Jahrhunderts fallenden Runstbestrebungen ber übrigen Lanber tommt ir noch England in Betracht, wo sich einerseits ein eigener

Rlassismus im Sinne des Palladio entwidelt, in mannigsacher Annäherung an den Stil Louis XVI., anderseits in der Wiederbelebung der mittelalterlichen Formen die ersten Borläuser entstehen für die Romantik des 19. Jahrhunderts.

## Der Empire-Stil.

Nachdem der unglückliche König Louis XVI. auf dem Schafott geendet hatte, um Bufe zu thun für die Gunden feiner Bater, tam über Franfreich eine Beit ber heftigsten politischen Wirren und Umwälzungen, in ber von einer rubigen Fortentwickelung ber Runft feine Rebe fein tonnte. Erst als die Schredensherrschaft gestürzt war und Napoleon Bonavarte fich die tonigliche Gewalt angeeignet und begonnen hatte, Staat und Gefellschaft nach bem Borbild ber einstigen römischen Republit zu organisteren und ein Raiserreich zu gründen von der Große und Macht des römischen Weltreiches, da wurde auch die Pflege der Runst wieder aufgenommen. Die von bem neuen Cafar errichteten Baumerte großen Stils beginnen mit einer unmittelbaren Nachahmung ber römischen Antike (ber Triumphbogen bes Carrousel ift eine Rovie bes Septimus-Severus-Bogens in Rom, die Benbomefäule eine folche ber Trajansfäule, die Magbalenentirche und Borfe find Nachbildungen ber romifchen Tempelarchis tettur). Die kleineren Bauten Inlipfen an die Stilformen Louis XVI. an, gelangen aber balb zu einer neuen Ausbrucksweise, in ber bas Streben nach reinen flaffischen Formen noch ftarter hervortritt, als in bem tlafftgiftifchen Bopf bes vorigen Jahrhunderts. Jedoch führt dieses Streben nicht etwa zu einem tieferen Berftandnis ber Antite, sonbern zu einem Rudfall in einen falfchen Rlaffigismus, ber fich in ber zufammenhangslofen und rein äußerlichen Uebertragun

ber antiken Formenelemente auf Architektur und Innens bekoration zu erkennen giebt.

In den Fassaden tritt die Borliebe für die schwerfälligen dorischen Formen in fast aufdringlicher Weise zu Tage; den dorischen, meist unkannelierten Säulen begegnen wir schon an den Portalen, denen gerne eine Säulenhalle mit Giebel vorgebaut wird. Für die Fenster wird, namentlich



Fig. 195. Arc de l'Etoile in Paris.

im ersten Stod, der römische Rundbogenschluß mit den entsprechenden Gliederungen besonders häusig verwendet. Die Gurtgesimse treten zurüd; an den Hauptgesimsen werden die römischen Formen des Konfolengesimses bevorzugt. Eine hohe Uttika und ziemlich steile, streng durchgeführte Giebel vilden die obersten Fassachbekrönungen. Die Mauerslächen

bleiben kahl ober werben burch Halbfäulen und leichte Duaderung etwas belebt. Figürliche und ornamentale Dekoration finden wir nur sehr sparsam verwendet; außer den römischen Ziergliedern, großen Rosetten und steisen Lorbeers kränzen und Guirlanden begegnen wir nur noch antikssierenden Reliesplatten, die vertieft eingesetzt werden, vasenbildartigen Relieffriesen und jenem typischen Empireornament, von welschem wir in Fig. 189 ein Beispiel geben. Der für diesen Stil bezeichnendste Bau ist der Arc de l'Etoile in Paris, welcher unter Napoleon "zum Ruhme der großen Armee" burch Chalgrin errichtet wurde (Fig. 185).

In der Innendetos ration offenbart sich ein besonderes Interesse an der Detorationsweise des Altertums. Hier sinden wir treue Kopien der pompejanischen Wandmaslereien, die jedoch, weil ein ganz veränderter Maßstab zu



Fig. 186. Base im Empirestil.

Grunde gelegt ist, oft nur von dürstiger Wirkung sind. In Malerei und Plastik erinnern Siegestrophäen, Abler, Lorsbeerkränze u. dgl. an die Napoleonischen Kriege, Phramiden, Kapitäle mit Lotosblumen und Sphinxen an den Feldzug des Kaisers in das Land der Pharaonen. Auch chinestsche Sinstille machen sich bemerkbar. Die Disposition des Ganzen zeigt den Stil Louis XVI. mit gesuchter Annäherung an die römische Antike. Der Mangel an individueller Künstlerphantasie erzeugt eine eigentümliche Trockenheit und Kälte, welche noch erhöht wird durch eine auffallende Farbenschen, die jedes wärmere Kolorit zu meiden scheint. Aus ist weiße, und wo noch Gold verwendet wird, tri in derber Breite auf.

Das Ornament bes Empire unterscheibet fich bon bem bes Stils Louis XVI. hauptfächlich baburch, bak neben ben auch bier in erster Reihe vorkommenben naturalistischen und ftilifterten Laubtrangen, Draperien und Banbichlupfen

> noch die antiken Balmetten verwendet werben. oft gebilbet aus mageren Alanthusblättern, ferner Rosetten in reichster Auswahl, sich treuzende Kackeln, Wibbertöpfe, Bafen mit maanberartig gebrochenen Benteln (Fig. 186) und namentlich auch bie agyptischen Dekorationsmotive. Sphinre

u. bgl. Das bunne Blattwert, bie burchfichtigen, bürftigen Guirlanden beben ben Naturalismus bes Empire von dem Louis XVI. ab (Fig. 187). Die Dobel, gewöhnlich aus ladiertem

Mahagoniholz gefertigt, zeigen eine unmittelbare Uebertragung der antiten Architetturformen in fteifem, rein tonftruttivem Aufbau. Die Tifchfüße und sonstigen Stüten sind vierkantige Bfeiler ober Säulen, lettere oft fcwarz ladiert. mit Rapital und Bafis aus vergolbeter Bronze (Fig. 188). Die Flächen ber Raftenmöbel bleiben meist glatt und erhalten, wie auch alles übrige Mobiliar, nur aufgesette zierliche Metallbeschläge und Bronzeornamente, die durch ihre feine, ftreng in antikem Sinne behandelte Cifelierung oft einen hoben fünftlerischen Wert haben und mit Recht unfere volle Bewunderung regen. Der Gesamteinbruck bleibt aber hinter bem Wert ber Bronzen in ber Regel fehr erheblich gurud. Die Ampiremobel zeigen wohl eine aparte Kunstweise und ichen vielleicht auch in mancher Beziehung, auch wenn fie

Fig. 187. Füllungs-

Ornament (Empire).



Fig. 188. Empire-Tifch aus bem Schloffe gu Burgburg.

nicht in fürstlichen Wohnungen stehen, einen vornehmen Eindrud; aber jenen Standuhren aus Alabastersäulen mit dem armfeligen friesähnlichen Auffat aus dünnem Messingblech und traurigen Genien, die das Empire wohl am treffendsten charakteristeren, und in denen sich die unzulängliche Auffassung der Antike am sprechendsten zu erkennen giebt, wird man kaum mehr als ein rein kunsthistorisches Interesse entgegensbringen können.

Man glaubte bamals gewiß, daß man sich streng in ben Bahnen ber Antise bewege, und boch hat man sich kaum einmal schwerer gegen dieselbe verständigt, wie gerade hier; benn es sehlt diesen unverstandenen Nachbildungen ber tiese Geist der Antise, die rein organische Entwidelung der Formen,



Sig 189. Brongeornament (Empire).

bas bis ins kleinste abgeklärte Berhältnis bes Ganzen zu ben einzelnen Gliebern und vor allem das sein entwickelte Kunstgefühl, das ber Antike die wunderbare Bollendung gab. Das Empire ist eben der Stil eines Usurpators, der seine hervorstechendsten Charakterzüge, den völligen Mangel an Ibealismus, die nahezu absolute Gefühllosigkeit, die kälteste Berechnung und seine eigensinnige Willenskraft mit gravierendem Stempel auch seiner Kunst ausdrückte. Die Besnennung dieser Kunstweise nach ihrem Beherrscher als Napoleons, Imperials oder Kaiserstil ist beshalb nirgends so gerechtsertigt wie hier. Napoleon wollte benselben zum Welts



Fig. 190. Auffat von ber Bettstelle Rapoleons im Schloffe gu Burgburg.

stil erheben und sand auch in den von ihm abhängigen Ländern, namentlich in Deutschland, willige Nachahmer. Allein nur in der Innendekoration und dem Mobiliar geslangt derselbe zu nachhaltigerem Einfluß; für die Architektur ist die Zeit seiner Entwickelung und Einwirkung zu kurz. Denn der Empirestil überdauert das Kaiserreich nicht lange; er nunmehr erwachende Neuklassissmus und Romanismus 19. Jahrhunderts machen diese nüchternsten aller Kunst-

19. Jahrhunderts machen biefer nüchternsten aller Runsten ein Ende.

## Die Stilrichtungen im 19. Jahrhundert.

Das Bilb, welches bas Runftleben im Anfang bes 19. Nahrhunderts und insbesondere nach dem Zusammenbruch bes frangolifchen Raiferreichs barbietet, ift ein teineswegs erfreuliches. In Frankreich hatte die Revolution nicht nur mit ber höfischen Macht, sondern auch mit ber höfischen Runft gründlich aufgeräumt, ohne daß für diefelbe dem Bolle auch nur einigermaßen ein Erfat geboten worden mare. In Deutschland hatten bie napoleonischen Kriege und ihre Nachwirtungen bas wenige, um was fich bie beutsche Boltstraft feit bem Bidhrigen Rriege erholt hatte, vollends gerftort. Die Runft, die im Schofe bes Bolles teinerlei Bflege mehr fand, geriet in eine beifpiellofe Berfumpfung, in ber fcblieg. lich jede äfthetische Empfindung abgestumpft wurde und ein iconungslofer Banbalismus fich breit machte, von bem bie unbarmbergig jugeputten Stuccaturen und Schnitzereien und die mit weißer Ralt= oder himmelblauer Leimfarbe über= tünchten Wandgemalbe uns heute noch ein trauriges Zeugnis geben. Rur Stalien, bas fich nie fo weit von ben Bahnen ber Antike entfernt hatte, blieb feiner angestammten natio: nalen Runft treu und wurde zu einer Art neutralen Bone, nach welcher balb wieder, wie einstens, die nordischen Rünftler ibre Wallfahrten unternehmen follten, um hier aufs neue Borbilber au fuchen für bie Regeneration ber fo tief heruntergekommenen Runft ihres heimatlandes. Da aber bas Stilgefühl und Stilbewußtsein ber großen Daffe völlig abhanden gekommen mar, bauerte es geraume Beit, bis bie Notwendigfeit einer folden überhaupt erfannt und der Ruf nach Neubelebung ber Runft ein allgemeiner murbe. England, bas schon im Ausgang bes 18. Jahrhunderts mit feinem Rlaffigismus treffliche Erfolge ergielte, gab ein anregendes Beispiel, das allmählich befruchtend zurückwirkte auf ben Kontinent.

Es waren verhältnismäßig wenige, aber hochbebeutenbe Männer, die in der Erfenntnis, daß nur an Sand der Antife ein gludlicher Bfab fur bie Bewinnung einer neuen, zeitgemagen Runftrichtung gefunden werben tonne, im Dienste erleuchteter und tunftliebender Fürften einen Reutlaffigis. mus ins Leben riefen, ber gerabe in Deutschland glanzende Bertreter fand: In Berlin ift es R. Fr. Schinkel, ber mit feinem Sinn und mahrhaft fünftlerischer Begeisterung bie bellenischen Runstformen auf die Werke ber modernen Baufunft übertrug (Museum, Schauspielhaus zu Berlin), in München ber in ahnlichem Sinne wirkende Leo von Rlenze (Ruhmeshalle in München, Balhalla bei Regensburg), in Dresben und Wien Gottfr. Semper, neben Schinkel wohl bie bebeutenbste Schöpferfraft ber neueren Zeit, in beffen Bauwerten (Theater in Dresben, Mufeum und Burgtheater gu Wien, Bolntechnitum ju Rurich) bie italienische Sochrenaif= fance in neuem Gemande und ebelfter Durchbilbung erfceint.

Diesem Neuklassizimus, oer auch in anderen Orten, namentlich in Karlsruhe und Stuttgari (Fr. Weinbrenner bezw. C. Leins) hervorragende Bertreter fand, erwuchs jedoch bald ein heftiger Widerspruch in einer Bartei, welche im Anschluß an die romantischen Bestrebungen in der Litteratur Fühlung suchte mit der mächtigen religiösen Bewegung und dem neuerwachten religiösen Geiste. Bon ihr wurde die Wiederbelebung der christlich mittelalterlichen Stile als höchstes Ideal gepriesen und gleichzeitig durch sehr bedeutende Denkmale in der Praxis verwirklicht: In utschland von F. von Gärtner in München, R. B.

Hase in Hannover, J. F. Eisenlohr in Karlsruhe, Fr. v. Schmidt in Wien. Nach benselben Prinzipien wirten in Frankreich Biollet-le-Duc, in England Ch. Barry und W. Bugin. So gehen also bis tief in die zweite Hälste des 19. Jahrhunderts in der Bautunst klassische und romantische Stilrichtungen neben einander her, ohne daß es einer berselben gelungen wäre, sich ein bleibendes Uebergewicht zu erwerben und tiefer in das Bolksleben einzudringen.

Die Bilbnerei verbantt ber Wiederaufnahme bes Rlaffizi3mus einen neuen Aufschwung. Die rein beforative Blaftit bes Barod und Rototo mit ben oft bebentlich gesteigerten Formen und ber vor allem aufs Effektvolle gerichteten, rein äußerlichen und manieristischen Behandlung batte fich schon gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts überlebt. Die veränderte Zeitströmung, welche in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts in ber Bautunft ben epochemachenben Umschlag hervorrief, ergriff auch die Bilbnerei; man ftrebte wieber nach einem tieferen Inhalte und ftrengen, reineren Formen nach bem unvergleichlichen Borbild bes flaffischen Altertums. Diefer Neuklassismus ber Bildnerei, ber borberrichend blieb bis auf unsere Tage, findet seine hervorragenosten Bertreter in Canova, Danneder, Thormalbsen, G. Schabow und Ch. Rauch, b. f. die Meister, die bestimmend einwirten auf bie Mehrzahl ber Bilbhauer ber neueren Reit.

Die Malerei, welche sich in der Barods und Rototosepoche ganz in den Bahnen einer zwar brillanten, aber doch rein äußerlichen, koketten Kunst bewegte, gelangt mit Einstritt des Klassissuns zu einem Wendepunkt, mit welchem eine Einlenkung erfolgt in die rein klassische Richtung der Antike im Sinne der Rafael'schen Kompositionen. Diese Bewegung wurde angebahnt durch A. Mengs und Angel

Rauffmann, beren Werte jedoch noch burch die manieristische Behandlung die Uebergangsftufe barftellen. Ein völliger Umschwung tritt aber in ben Schöpfungen bes ibealen und hochbedeutenden Asmus Carftens ein, in benen fich ein enger Anschluft an die Antife zu erkennen giebt. In Frantreich ift es J. L. David, beffen Werte unmittelbar von ben burch bie Revolution hervorgerufenen Ibeen erfaßt werben, und bie in ähnlicher Beise bahnbrechend werden für die frangösische Runft. Dit Beginn bes 19. Jahrhunderts erhalt bie romantische Stromung, die in ber fünftlerischen Berberrlichung ber Anschauungen bes Mittelalters die vornehmste Aufgabe ber Runft sieht, bas Uebergewicht; biefelbe wird hauptfächlich gepflegt burch F. Overbed, W. Schabow, B. v. Cornelius und J. Schraudolph. Der Ginflug diefer Meifter blieb nach. wirkend bis in unfere Zeit, in der fich die Malerei burchweg bem realistischen und toloristischen Bringip gugewendet bat.

Auch für die Baukunst und das Kunstgewerbe bahnt sich allmählich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Aufschwung an. In der ganzen ersten Hälfte hatte sich die Gesamtheit des Boltes den oben betrachteten Einzelbestrebungen hervorragender Männer ziemlich teilnahms. los gegenüber gestellt. Für sie mußte eben ein neuer das ganze Kulturleben fördernder Faktor kommen, der wieder die Führung der Kunst übernahm, die im Altertum der nationale Staat, alsdann die religiöse Idee, im Mittelalter die Kirche, in der Renaissanzeit das Bürgertum der freien Städte und zuletzt das absolute Königtum übernommen hatte, und dieser Faktor kam mit dem Eindringen freiheitlicher Ideen in die Bolkssele und mit dem Austreten des Gesamtvolkes für diesesleben. In engem Zusammenhang mit dem Kingen des

felben an ben fünftlerischen Bestrebungen, und mit ber Steis gerung ber Boltsanfpruche, alfo jener Bewegung, bie im Jahre 1848 zum Abschluß tommt, wird biefelbe zu einem allseitigen, lebhaften Interesse für die Runft. Die eifrige Gründung von reich ausgestatteten Museen und wohlorgas nifierten Bau- und Runftgewerbeschulen, in ber Staat und Brivate mit einander wetteifern, zeigt beutlich, mit welcher Macht bas Intereffe an thatfraftiger Runftpflege gum Durchbruch gekommen ift. Allein trot ber mit bem zunehmenben Wohlstand allgemein gewordenen Freude an der künstlerischen Ausgestaltung bes Lebens find wir zu einem neuen, bem Beitcharafter entsprechenden Stil nicht gefommen. Unserer Beit fehlen die Borbedingungen, die früher eine einheitliche Runftweife herbeigeführt haben ; heute arbeitet bie Runft nicht wie früher für bie Rirche ober bas Bruntbedürfnis eines Standes, fonbern bie Gesamtheit bes Bolles ift Konsument, und ber Auftraggeber, beffen Geschmad und Urteil nicht mehr wie früher burch Tradition und eine geradezu jum Gefete geworbene fast ausschließliche Formensprache geläutert und in gang beftimmte Richtung gelenkt ift, erhalt einen überwiegenden Ginfluß auf bie fünftlerische Gestaltung. Go murben, um ben Anforderungen bes Gingelnen ju genügen, die historischen Stile neu ins Leben gerufen. Allein biefe "Wiederbelebung" trieb bei ber ungesunden Saft nach Neuerungen und dem wie bie Mobe wechselnden Geschmad höchst wunderliche Blüten, von benen uns bie oft alle möglichen Stilarten aufweisenden Straffenzuge unserer mobernen Stäbte manchmal recht unerfreuliche Beispiele geben. Erft in ben letten zwei Decennien hat sich allmählich ein klares Urteil über die Bedeutung der historischen Stile und die Notwenbigfeit, biefelben ftets in ihrem Rulturzusammenhang auf?

faffen, herausbilbet, und in ber Erfenntnis, bag unfere Berbaltniffe benen ber Renaiffance immerbin am nachften fteben, wurde ber Formentreis berfelben, ber ja eine unerschöpfliche Mannigfaltigfeit in sich schließt und ben nationalen Traditionen am meiften entspricht, ber bominierende. Allein wir find nicht mehr auf benfelben angewiesen; wir verfügen beute, im Beicalter bes Bertehrs auf allen Gebieten, über alle Sprachen in ber Runft, alle Stilarten und tonnen bicfelben fo verwenden, wie es uns in jedem einzelnen Falle gut und zwedmäßig erscheint. Und barin liegt jebenfall auch ein gemiffer Borgug. Db es ber neugeitlichen Runftpflege gelingen wirb, wie in früheren Zeitaltern aus eigener Rraft bem Beifte ber Beit entsprechende Runftformen fich felbst gu schaffen, und ob überhaupt die Bestrebungen, einen "neuen Stil" zu gewinnen, berechtigt find, erscheint beshalb boch als fraglich. Was uns heute an ben zum großen Teil vorzüglichen Leiftungen ber Bautunft und bes Runftgewerbes wie ber gefamten bilbenben Runfte als erfreuliches Zeichen ju Tage tritt, ift bie Wiebergewinnung eines geläuterten, tunfterfüllten Beschmads, ber bie historischen Stile in ihrem Rulturzusammenhang zu erfaffen versteht und mit fouveraner, fünstlerischer Rraft in einem unfern beutigen Anschauungen entsprechenben Gewande zu neuer Gestaltung bringt.

Und so vollzieht sich vor unseren Augen eine Wiebersgeburt nicht nur ber Klassischen Kunstformen, wie einstens im 15. und 16. Jahrhundert, sondern auch der mittelalterslichen Stile, und das ift die zweite Renaifsance am usgang bes 19. Jahrhunderts.

## Litteratur.

## Benutte Quellen:

```
Semper G., leber Bauftile. Burich 1869.
Son aafe C., Gefchichte ber bilbenben Runfte. Duffelborf 1866/79.
Rugler &., Beichichte ber Baufunft. Stuttgart 1856-67.
Durm 3., Enbe f., Somitt E, Bagner f., Sanbbuch ber Architeftur.
     1) Durm 3, Die Baufunft ber Gricchen. Darmftabt 1881.
                               " Etrusfer und Romer. Darmftabt 1965.
     3) a Effenwein U., Die Muegange ber Maffifchen Baufunft im oft-
          und westromischen Reiche. Darmftabt 1886.
        b Frang . Bafca, Die Baufunft bes 38lam. Darmftabt 1897.
Qubte 28, Grunbrig ber Runftgefdichte. Stuttgart 1892.
         ", Beichichte ber Architettur. Leipzig 1984.
Lubte 2B. und Lutow E. v., Dentmaler ber Runft. Stuttgart 1879.
Ceemann's Runfthiftorifche Bilberbogen. Beipzig 1881-90.
IR othes D., Buftriertes Baulegiton. Leipzig 1863/68.
B u b I mann 3., Die Architeftur bes Maffifden Altertums und ber Renaiffance.
    Stuttgart 1872-1865.
Botticher M., Die Afropolis von Athen. Berlin 1888.
Do Im etich b., Der Ornamentenichat 8. Auflage. Stuttgart 1897.
De per F. S., Ornamentale Formenlehre. Leipzig 1886.
3 o ne & D., Grammatit ber Ornamente. London und Leipzig 1865.
Gropius D., Archiv für ornamentale Runft. Berlin 1880.
Stegmann C. v., Sanbbuch ber Bilbnerfunft. Beimar 1884.
Bufch C., Die Bauftile 1. und 2. Teil. Leipzig 1868-1878.
Subid D., Die altdriftlichen Rirden zc. Rarleruhe 1859-63.
Lobbe S, Der Dom von Barengo ac. Berlin 1859.
Salgenberg 28., Altdriftliche Baubentmale Ronftantinopels bom 5. bis
    12. Jahrhunbert. Berlin 1855.
Allgemeine Baugeitung 1856.
Schlagintweit E., Inbien in Bort und Bilb. Leipzig 1880-81.
Ebers G., Meghpten in Bilb unb Bort. Stuttgart und Leipzig 1879.
```

dasow C. v., Die Meifterwerte ber Richenbautunft. Leipzig 1862. Forfter E., Dentmale beutscher Runft von Ginführung bes Chriftentums

bis auf bie neuefte Beit. Leipzig 1855/66. Strafburg und feine Bauten. Strafburg 1834, Seibeloff C., Die Ornamentit des Mittelalters. Rürnberg 1847. Gewerbehalle. Stuttgart 1863 und fig.

Runftgewerbeblatt. Leipzig 1885.

L'Art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
Paris 1861 ff.

Sirth G., Das beutsche Bimmer. Dunden und Beipzig 1886.

Deutsche Renaissance von Ortwein, Scheffers u. a. Leipzig 1871/90.

Bubte 28., Geschichte ber beutschen Runft. Stuttgart 1890.

Bobl G., Burgburg, ein fulturbiftor. Stabtebilb. Burgburg 1896.

Eifen lohr und Beigle, Architektonifche Aunbichau. Stuttgart 1890 u. 1891 Lambert und Stahl, Motive ber beutschen Architektur, II. Abt. Stuttaart 1898.

Burlitt C., Gefchichte bes Barodftils in Italien. Stuttgart 1887.

" " und bes Roloto in Deutschland.

Stuttgart 1889. Gurlitt C., Geschichte bes Barodstils, bes Roloto und bes Rlassignus in

Belgien, holland, Frankreich, England. Stuttgart 1888. Ebe G., die Spätrengiffance. Berlin 1886.

Jeffen B., Das Ornament bes Rototo. Beipgig 1894.

D aly C., Motifs historiques d'architecture et de sculpture d'ornement. Paris 1869/1880.

## Register

### ber wichtigeren technifchen Bezeichnungen.

Abacus 29, 32, 35, 80, 100. Ablauf 81. Meguptifcher Stil 7. Atanthus 85, 86, 88, 52, 150, 161, 190. Afrotexien 26. Altartribane 68. Mitchriftliche Qunft 67. Ambonen 70. Amphiprostyles 22. Amphora 42. Unlauf 31. Antefixa 26 Unten 25, 29, 83, 36. antentempel 22. Anthemienband 84, 36. 87. Anuli 29. Upfis 68, 88 Arabesten 82. Archaifcher Stil 40. Architrab 26, 29, 33, 179. ardivolte 59. Arfaben5au 66, 81, 102, 153. Unprifche Runft 14 Astragal 32, 85, 49. Atlanten 86. Atrium 70. Attifa 54 titifche Bafis 81.

Babylonische Kunft 14.
Baluftraben 152, 186.
Byristerien 73, 106.
Barockfill 177.
Basiika 65, 66, 90, 122.
Basis 25, 80, 81, 84, 48,
49, 188.
Baugütten 131.
Brongeornamente 220.
Jündelpfeiter 118.
byjantinischer Stil 78.

Cameen 42. Canaliculi 28. Cella 21. Lentralbau 73, 74, 155. Ciborium 70. Loncha 68. Lonba 68.

Lagob 16. Liamantfries 104. Lienste 101. Dipteros 28. Dorifche Orbnung 28, 49 Dreifchlige 29.

Echinus 29, 83.
Echinus 29, 83.
Echinus 28.
Einhornfapitäl 15.
Eilfabethenstil 173.
Empire 217.
Empire 217.
Empireornament 219.
Enfaustis 28.
Epistyl 26.
Erfer 163.
Epistyl 26.
Ertustijche Nasis 49.
Errustijche Nasis 49.
Errustijche Nasis 49.
Errustijche Runst 44.
Exectra 68.

Fachwerkbau 189, 160. Kelfengräber 9. Felfentempel 9, 16. Kialen 129. Figdblafen 188. Flechtbänber 86, 37. Fries 26, 29, 83.

Gauben 163. Geison 26, 80. ſ172. Gefuppelte Rapitale Bemmenichnitt 42, 63 Beidmeifter Spigbogen 138. Bemolbegurten 90, 102, 131. Gewölbejoch 118. Gewölbebau 45, 55. Gemolbetappen 91, 119. Giebelfeld 26, 97, 103, 128. Blasmalerei 109, 136. Gobelin 204. Gotischer Stil 114. Gratgewölbe 92. Gratlinien 92. Griechischer Stil 19. Gruftfirche 70, 89. Guttae 80.

Hallenfirchen 121 123.
Hallenfirchen 121 123.
Hallenfirchen 136, 165, 179.
Hausstylos 23.
Heroglyphen 11.
Hallenfiche Stile 7.
Hallenfichen 80, 112.
Hydria 42.

hypaithros 23. Hypäthraltempel 23. Hypotrachelium 29.

Raffgefims 125.

Ranneluren 28.

Kalymmatien 27.

Rampfer 75, 80, 101.

Raiferftil 222.

Rantentriechblumen 128. Kantharos 43. Kantharus 70. Rapital 11, 29, 32, 84, 52, 75, 80, 131, 149. Rarnies 84. Rartuschen 181, 188, 203. Karyatiden 36, 158, 165. Raffettenbeden 27, 56, 57, 69, 151, Ratatomben 68. Kathedra 70. Reichtapital 11, 24, 47, 48. Reramit 42. Riblah 79. Rlaffizismus 209, 224. Riceblattbogen 80, 103, 112. Anoiventavital 11, 98, 112. 118. Romposittapitäl 52. Ronfolen 27, 132. Rorinthifche Ordnung 34, Arabben 128. Rranggefims 26, **8**3. ` 125, 152, 186. Krater 42. Rreuablume 128. Rreuggange 106. Rreuggewolbe 56, 98. Rreuarippen 91, 101, 131. Arppta 70, 89, 118.

Ruppeln 77, 81, 88, 156, 180

Ruppelgewölbe 57, 73.

Kymation 29.

Kylix 48.

Presbyterium 70, 89.

Posticum 22.

Lärgengurten 91. Bangettfenfter 113, 141. Laidenen 91. Laterne 156. Laternenfrang 156. Beibungen 102. Leberornament 165. Lekythos 43. Lefinen 94. Lettner 93, 118. Lifenen 94. 96. Lotosblume 12, 15. Louis quatorze 182. Louis quinze 198. Louis seize 208. Lucarnen 163.

Manber 86, 87.
Manlarbenbad, 186.
Mahwerte 123.
Metopen 30.
Minrab 78.
Minarb 78.
Minatatrmalerei 109, 137.
Monopteros 23.
Mojait 60, 71.
Mojaiten 78.
Mutulen 30.

Rapoleonfili 222. Narthex 70. Reutfalfizismus 224. Retgemöide 119, 141. Oberisten 10. Ohren 168, 179, 186. Oinochoë 43. Oktastylos 23. Opisthodomos 22.

Naos 21.

Ornament 14, 86, 59, 71, 75, 81, 105, 133, 149, 165, 183, 169, 199, 211, 220.

Bagoben 16.
Balmette 26.
Balmettenkranz 82.
Baradies 89, 117.
Benbentifs 73, 180.
Periptoros 22.
Berfiiche Kunft 15.
Hähl 31.
Bilafter 55, 149, 152, 161,
Bilnibe 26, 37.
Bompejanische Wandmalereien 219.
Fortikus 66, 68.

Pronãos 22. Prostylos 22. Brotoborifches Rapital 11. Pseudoperipteros 22. Bblonen 10. Bbramiben 8. Quergurten 90, 131. Rabfenfter 96, 128. Rautenfries 104. Regence 195. Relief 12, 14. Renaissance 144, 146, 158, Rhyton 43. [ 172. Hinnleifte 26 Rippengewolbe 92. Rijalit 158, 186. Rocaille 195. Rototo 194. Rollenfries 104 Romanifcher Stil 87. Momischer Stil 43. [50. Nomischeionische Orbnung Romifch-torinthifche Orbnung 50. Rofenfenfter 128. Runbbogenfries 94, 103. Rundftabfries 104. Rundtempel 28, 48. Ruffifder Stil 77. Ruftica 147, 185. Saulen 11, 24, 49, 70, 80, 97, 149, 152, 165. Saulenordnungen 28, 80. 84, 49, 50, 179. Saulenichaft 24. Saulenftuhl 53. Scamillus 29. Scapus 24. Schachbrettfries 104. Schlugftein 93, 182. Schuppenfries 104. Schwibbogen 122. Sgraffito 150. Stegesfäulen 16. Sima 26, 30, 34. Sphing io. 12. Spira 30. Spithbogen 80, 112, 113, 133. Spinfaulen 122. Spikstab 132.

Ctalattitencemolbe 81.

Stalattitentapital 80.

Ctempelichnitt 42.

Stereobates 24. Sterngemolbe 119, 141 Strebebogen 122. Strebepfeiler 122. Ctil 6. Stirngiegel 26. Stugrippen 148. Ø Styloba tes 24. tt. Styloi 24. 81 Taénia 29. Σŧ Tambour 156. Taufries 104. Tembel 10, 16, 17, 21 tetrastvlos 23. Tonnengewölbe 56.7 M Topen 16. ħ Torus 31. Tostanische Orbnung Tranfteine 132. Traufleifte 30. 901 Trapeen 118. Tribung 66, 68. im Triforien 121. It Trigluphen 29. Trochilus 30. 101 Trommeln 28. Tropfenregula 29. Tuborbogen 133, 141. Týmpanon 26.97, 103, Heberfallenbe Belle 3 Uebergangeftil 111. Urne 48. Bafen 42, 63, 65, 219 Berbadung 27,149,159 Bertropfungen 54, 178 Bierung 88, 119. Bolutentapital 14, 32 Bolutenpoliter 82, 50. Boute 188, 203. Banbbienfte 101 Bafernafe 84. Bafferichlag 125. Bafferipeier 26, 125. Wimberg 128. Bulft Bi. Bürfeltapitale 99. Badenbogen 80. Bahnichnitt 34, 101. Beitftile 7. Bidjadfries 104. Bopfitil 208. Zophoros 26.

\*

# Sammlung Goschen. Be in elegantem 80 Bj.

6. J. Goiden'ide Verlagshandlung, Leipzig.

butten flebe: Sacis. Integralrechnung fiehe: unainfie, bobere, il. Kartentunde von Dir. G. Gelcich Brof. F. Souter und Dr. Baul Dinfe. Mit 70 Mbbitb. Dr. 30. Kirchenlied. Das. des 16. Jahrhunderts fiehe: Luther. Klimalehre von Brof. Dr. 98. Roppen. Dit 7 Tafeln u. 2 Fig. Mr. 114. "udrun und Dietrichepen. Dit Ginleitung und Borterbuch bon Dr. D. &. Biricget. Rr. 10. - fiebe auch: Leben, Deutsch's, im 12. Jahrhunbert. Kulturgeschichte, Deutsche, von Dr. Reinh. Gunther. Rr. 56 Kuraichrift. Lehrbuch ber bereinfacten beutiden Stenographie (Shitem Stolze - Schren), nebit Schluffel, Lefeftuden und einem Anbang von Dr. Umfel. Dr. 86. Eänderkunde von Europa von Brof. Dr. Frang Beiberich. Dit 14 Tegtfartchen u. Diagram. men und einer Rarte ber alpeneinteilung. Rr. 62. außereuropäischen Erdteile von Brof. Dr. Franz Beiberich. Mit 11 Tegtfartchen und Brofilen. Dr. 63 Seben. Deutsches, im 12. Jahrhundert. Rufturbiftor. Erlanterungen jum Ribelungenlieb und jur Rubrun. Bon Brof. Dr. Sul. Dieffenbacher. mnb 80 Mbbild. Wr. 93. Leffing, Untiquarische und epigrammat. Ubhand-Imngen. Dit Unmertungen v Reftor Dr. Berther. 9tr 9. Eitterarische u. drama-Abhandlungen. Weit Anmertungen von Rettor

Dr. Berther. Bir. 8.

Cessing, Galotti. Emilia Mit Ginleitung und Unmertungen von Cherlehrer Dr. Botich. Rr. 2. Sabeln, nebft Abbandlungen mit biefer Dichtungsart verwandten In-halts Dit Ginleitung von Rarl Moenefe. Dr. 3. Laotoon. Mit Einleitung v. Rarl Goedele. Nr. 4. Minna von Barnbelm. Mit Unmerfungen von Dr. Tomafched. Rr. 5. Nathan der Weise. Unmertungen von Brof. Dengel und Rrag. Mr. 6. Philotas und die poefie bes 7jahrigen Rrieges in Musmahl u. mit Unm. v. Brof. D. Guntter. Rr. 21. Eicht fiebe: Bhnfit, Theoretifche, II. Eitteratur, Althochdeutsche, mit Grammatit, Ueberfegung und Erlauterungen von Brof. Th. Chauffler. Nr. 28. Eitteraturgesch., Deutsche, v. Brof. Dr. Mag Roch. Rr. 31. — des 19. Jahrhunderts. Bon Brof. Dr. Carl Beitbrecht. 1. Teil. Rr 134. - 2. Teil. Rr. 135. Englische, von Brof. Dr. Rari Weifer. 9tr. 69. Griechische, von Brof. Dr. Mifreb Berde. Rr 70. Italienische, von Dr. Rarl Bogler. Rr. 125. Romifche, von Berm. Joachim. 92r. 52. Mit 1 Taiel Cogarithmentafeln, Vierftellige, v Brof. Dr. herm Schubert. In zweifarbig. Drud. Rr. 81. Cogit fiebe: Binchologie. Euther, Martin, Chomas Murner u. das Kirchenlied des 16. Jahrhund. Musgemablt und mit Ginleitungen und Unmertungen verfeben bo. Prof. G. Berlit. Rr. 7.

# LIBRARY

#### Je in elegantem ammlung Göschen. **Leinwandband**

G. J. Gölden'iche Verlagshandlung, Leipzig.

Magnetismus fiehe: Theoretiche, Ill.

Malerei, Geschichte der, v. Brof. Dr. Rich. Muther. I II. III. IV. V. Mr. 107, 108, 109, 110, 111.

Menschliche Körver, Der, fein Bau und feine Thatigfeiten bon Dberrealiculdirettor & Reb. mann, und Gefundheitslehre von

und 1 Tafel. Rr. 18. Meteorologie v. Dr. W. Trabett. Mit 49 Abbildungen u. 7 Tafeln.

Mineralogie von Broj. Dr. A. Braune. Dit 130 Abbild. Mr. 29. Minnefang fiehe: Balther von ber Bogelweibe.

Murner, Thomas, fiehe: Luther. Musik, Geschichte der alten und mittelalterlichen, von Dr. M. Möhler. Dit jablreichen Abbildungen und Dufitbeilagen. Rr. 121.

Mythologie, Deutsche, von Brof. Dr. Friedrich Rauffmann. Nr. 15.

Griechische u. romische, v. Brof. Dr. Berm. Steubing. Rr.27. - fiebe auch: Belbenfage.

Mautit von Direttor Dr. Frang Schutze. Dit 56 Abbilb. Rr. 81. Nibelunge, Der, Not und Mittelhochbeutiche Grammatit mit furgem Worterbuch von Brof. Dr. 23. Golther. Rr. 1.

- fiebe auch: Leben, Deutsches, im 12. Jahrhundert.

Autyflanzen v. Dr. J. Behrens. Poesie des zjähr. Krieg Mit 53 Abbilbungen. Dr. 123. Padagogik im Grundriß v. Brof.

Dr. 23. Rein. Nr. 12. - f. a.: Schulprazis, — Unterrichtsw.

Paläontologie. Bon Brof. Dr. Rub. hoernes. Dit 87 Abbilb. 7r. 95.

Bhyfit. Perspettive nebst einem Ant Schattenfonftruftion über Barallelperipettive Frenberger. Mit 88 Rigr Dir. 57.

Mechanit fiebe: Bhyfit, Theoret., I. Pflanze, Die, ihr Bau und Leben von Dr. E. Dennert. 96 Abbilbungen. Dr. 44.

> Pflanzenbiologie v. Brof. 28. Migula. Nr. 127.

Dr. D. Seiler. Ditt 47 Abbild. Pflanzenreich, Das. lung bes gefamten Pflangenr mit ben wichtigften u. befannt: Urten bon Dr. &. Reinede Brof. Dr 28. Migula. Riauren. Nr. 122.

> Philosophie. Einführn in die, siehe: Binchologie Logit.

> Photographie. Bon S. Ret Mit 4 Tafeln und 52 Abbilburg Mr. 94.

> Physik, Theoretische, 1. 9 Wechanit und Afuftit. Bon & Dr. Guftav Jager. Mit 19 Mb. Nr. 76.

- Il. Teil: Licht und Bag Bon Brof. Dr. Guftab 3il - Dit 47 Ubbildungen. Dr. 77.,

- III. Teil: Cfeftricitat Magnetiemus. Bon Brof. Buffab Rager. Wit 33 Wh Vir. 78.

Physikalische formelsam lung. Bon Brof. G. Mal Mit vielen Fig Dr. 136.

Plastit, Die, des Aber landes von Dr. Hans & mann. Dit 23 Tafeln. Rr. 1;

fiebe: Leffings Philotae.

Poetit, Deutsche, von Dr. 1 Borinsti. Dr. 40.

Psychologie und Cogit Ginführung in bie Bhilofoph: Dr. Th. Elfenhans. Mit 13 Mr. 14.

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

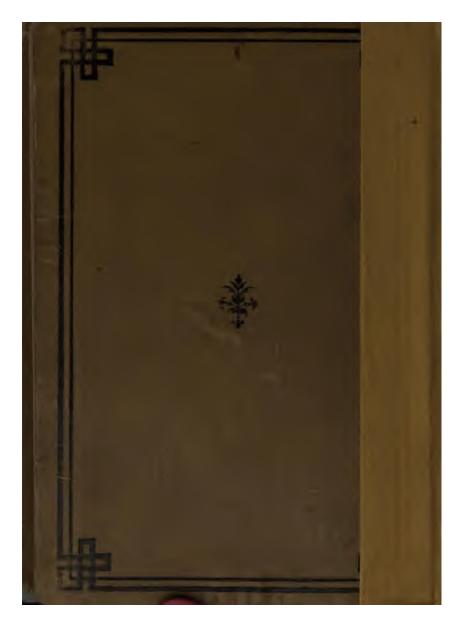